



Dr. H. E. Obiz

Ankundigungen aller Art, sowelt sich dieseiben zur Aufnahme eignen, gelangen Abdruck. Aufträge auf ganze und halbe Selten nach Vereinbarung. Annahme von Anzelgen durch die Union Dentsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig.

### Emil Ziegler, Pforzheim 11

Prachtkatalog gratis. Fabrik mit elektrischem Betrieb Direkter Versand an Private gegen Baar W od. Nachnahme.



No. 2656. Halskette, 40 cm lang, 8 kt. Gold, M. 16,50 Gold a. Metall M. 6.75



No. 2609. Damenring, Onal und Perlen, 8kt. Gold M. 9 .-

ange Damen-Uhrketten. No. 2635. 14 kt. Gold

M. 75.50 8 kt. Gold M.52. Gold auf Metall M. 12.25 No. 2633.

14 kt. Gold M. 57.50 8 kt. Gold M. 37.50 Gold auf Metall M. 9.50

No. 2655. Halskette. 40 cm lang, 8 kt. Gold, M. 16.50 Gold a. Metall M.6.75



No. 2138. Herrenring 14 kt. Gold M. 18.35

## Americanische Sehreibtische.

Alleinverkauf für den europäischen Continent der Fred Macey Company.



Grösste Auswahl in Rolljalousie-, Steh- und Flachpulten, Schreibmaschinentischen etc. In allen Preislagen. Für Export Lieferung ab eigenem Transitlager im Zollhafen Köln. - Illustrirter Katalog gratis and franco.

#### Groyen & Richtmann

KÖLN Agrippastrasse 33 u. Hohestrasse 105.

Filiale Berlin, Kronenstrasse 68|69.

Soeben beginnt zu erscheinen:

## K. F. BECKERS WELTGESCHICHTE

#### VIERTE AUFLAGE

Nach dem neuesten Stande des geschichtlichen Wissens revidiert und bis zum Jahre 1900 fortgeführt von

Professor Dr. K. H. GROTZ

Professor Dr. J. MILLER

Ueber 1000 Illustrationen \* 18 erläuternde Karten. Vollständig in 66 Lieferungen zum Preise von nur

40 Pfennig pro Lieferung.

Die Vorzüge der Beckerschen Weitgeschichte sind längst bekannt: Zweckmässige Auswahl des Stoffes, lebendige, anschauliche Darstellung, übersichtliche Anordnung und Einteilung, warne Vaterlandsliebe, breite Berücksichtigung der neuen und neuesten feschichte.

Diesen Vorzügen verdankt das alüberühnte Werk seine bisherige Verbreitung in allen Kreisen des deutschen Volkes. Die Bearbeiler der neuen Auflage waren bemüht, diese Vorzüge zu erhalten und mit dem Reize der Darstellung die Zuverlässigkeit nach dem heutigen Stande des geschichtlichen Wissens zu vereinen.

Alle 8—14 Tage wird eine Lieferung ausgegeben. » Die meisten Buch- und Kolportagehandlungen nehmen Bestellungen entgegen.

> Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart • Berlin • Leipzig.

## Bibliothek der • Unterhaltung und des Wissens



Zu der flovelle "Zwei Prinzessinnen" von A. floël. (5. 78) Criginalzeichnung von Adolf Wald.

Smith Google

#### Bibliothek

der

# Unterhaltung ~ ~

Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten Schriftsteller und Gelehrten sowie zahlreichen Illustrationen

Jahrgang 1901 . Sechster Band



stuttgart . Berlin . Leipzig Union Deutsche Verlagsgesellschaft



Pruch ber Union Deutsche Berlagigefellichaft in Stuttgart



### Inhalts-Verzeichnis.

Ŧ

|                                                         | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Fata Morgana. Roman von Gustav Johannes Krauss          |       |
| (Fortsetzung)                                           | 7     |
| Zwei Prinzessinnen. Novelle von A. Noël                 | 63    |
| Unsere deutschen Truppen in China. Zeitgeschichtliche   |       |
| Bilder von Ernst Montanus                               | 103   |
| In der wilden Walachei. Erzählung von A. D. Borum .     | 121   |
| Salzseen und Salzgarten. Eine technische Wanderung.     |       |
| Uon Benno Braun                                         | 145   |
| Cierkampfe. Naturgeschichtliche Lebensbilder. Uon Prof. |       |
| Dr. W. Hess                                             | 157   |
| Schluss der Ausstellung. Eine Pariser Geschichte von    |       |
| Banns v. Spielberg                                      | 173   |
| Uon Mostar nach Sarajevo. Reisebilder aus Bosnien und   |       |
| der Herzegowina. Uon Alexander Ritter                   | 198   |

C 70

| Juhalts-Verzeicht | tis. |
|-------------------|------|
|-------------------|------|

| 6                                                                            | Juhalts-Ver                     |      |      |   |    |    |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|---|----|----|--|--|--|-------|
| מימים.מימים.מימים.מימים.מימים.מימים.<br>מימים.מימים.מימים.מימים.מימים.מימים. |                                 |      |      |   |    |    |  |  |  |       |
| Man                                                                          | inigfaltiges :                  |      |      |   |    |    |  |  |  | Scite |
|                                                                              | Lovelys Grab                    |      |      |   |    |    |  |  |  | 221   |
|                                                                              | neue Erfindungen:               |      |      |   |    |    |  |  |  |       |
|                                                                              | I. Verstellbarer Wäschekorb     | ٠.   |      |   |    |    |  |  |  | 223   |
|                                                                              | Mit 2 Illustrationen,           |      |      |   |    |    |  |  |  |       |
|                                                                              | II. Die Blitzrührschüssel .     | _    |      |   |    |    |  |  |  | 225   |
|                                                                              | Mit Illustration.               |      |      |   |    |    |  |  |  |       |
|                                                                              | Die Duellepidemie in Bordeau    | ıx . |      |   |    |    |  |  |  | 225   |
|                                                                              | Fremdkörper im Ohre             | _    |      |   |    |    |  |  |  | 227   |
|                                                                              | Ein geistliches Kirchweihtrakta | me   | nt   |   |    |    |  |  |  | 230   |
|                                                                              | Die Buren in der Gefangensch    | aft  |      |   |    |    |  |  |  | 231   |
|                                                                              | mit 2 Illustrationen.           |      |      |   |    |    |  |  |  |       |
|                                                                              | Die Erfindung des Fracks        | _    |      |   |    | i. |  |  |  | 234   |
|                                                                              | Der Weinkeller des deutschen    | Ka   | iser |   |    |    |  |  |  | 235   |
|                                                                              | Eine beherzte deutsche Frau .   | _    |      |   | i. |    |  |  |  | 237   |
|                                                                              | Wunder der Datur                | _    |      |   |    |    |  |  |  | 238   |
|                                                                              | Die Kugelkammer                 |      |      |   |    |    |  |  |  | 238   |
|                                                                              | Schülerdankbarkeit              | _    |      |   |    |    |  |  |  | 239   |
|                                                                              | Das Billardspiel                |      |      |   |    |    |  |  |  | 239   |
|                                                                              | Gall und seine Schädellehre .   |      |      |   |    |    |  |  |  | 239   |
|                                                                              | Merkwürdiger Depeschenwechs     | el   |      | : |    |    |  |  |  | 240   |
|                                                                              | Die Fütterung des Lowen .       |      |      |   |    |    |  |  |  | 240   |





#### Fata Morgana.

Roman von Gustav Johannes Krauss.

(Fortsetzung.)

\* \*

(nachdruck verboten.)

rau Weinzierl sah ihrem Gatten wehmütig nach; bann schlich auch fie hinaus, um feinem Rate zu folgen und bei bem Enkelchen Trost zu suchen.

Sie fand die Kleine im Wohnzimmer. Reben isrem Kinde fniete Marie und war eifrig beschäftigt, ber Auflennen einen Streisen Leinwand um das Köpfden zu binden. Das schwierige Werf war nach mehreren mißglüdten Bersuchen, bei denen die Leinwand an dem glatten Puppensops nicht hatte selfitzen wollen, eben zu stand gekommen, als die alte Frau in das Rimmer trat.

Miegl fturgte ber Großmama jubelnb entgegen und bielt ihr bie verbunbene Puppe mit wichtiger Miene bin.

"Schau bas Dotterl an, Dosmama!" — Das Mäbelschen wollte Doderl sagen, wie die Puppe in österreichischer Mundart heißt. — "Dotterl hat so Topswehweh."

Im Anblid bes vor Spieleifer glühenben Kinbergesichtes vergaß die alte Frau wirklich ihren Kummer. Sie hodte sich 3 u bem Kinbe nieber und fagte in ungemein teils uehmenbem Tone: "Das arme, arme Dodert! — Da barfit aber nit so schreien, Miest! — Deine Mama schreit

מימים מימים מימים מימים מימים

auch nit, wann dir 's Köpferl weh thut. — Herumtragen mußt's und ihm mit gang feiner Stimm' Liebert fingen, bis's einichtlafen thut. — Wann's nachher wach wird, fo is 's Kopfweh wieder aut."

Sie legte bem Kinbe bie Puppe im Arm zurecht. Miezl begann auf ben Fußspigen auf und ab zu geben, ihr trankes "Dottert" zu schaufeln und bazu bas alte Wiegenlied zu singen, mit bem sie selbst allabenblich in ben Schlaf gelullt wurbe:

> "Shlaf, Tinberl, schlaf! Dei' Aater is a Draf. Dei' Mutter is a Bauerndirn', Ruß ihr Tinberl selber wieg'n. Schlaf, Tinberl, schlaf!"

Mutter und Großmutter sahen ber Aleinen mit entgudten Angen eine Weile gu. Dann seufzte Marie und sagte halblaut: "Wenn man so ein arm's, unschulbigis Aind so herzig spielen sieht, und bann bran bentt, was ihm vielleicht alles bevorsteht auf ber Welt — 's herz thut ein'm weh!"

Die alte Frau nidte befümmert. Alle ihre Sorgen waren wieber ba. Haftig teilte fie ber Tochter ihr Gespräch mit Weinzierl mit.

Marie hörte aufmerkfam ju und fagte bann: "Er wird fcho' recht haben, ber Batter."

Ihre Mutter rang die Sande. "Aber das is ja schreicht!" flagte sie. "Da wär's ja am besten, man lasset die Pepi gar nit fo viel beifamm' fein mit ihm. Je mehr sie jir jest hineinlebt in die G'schick, besto harter komnt sie's bann an . . . !"

Aber bie junge Frau schüttelte ben blonben Kopf. "Laß ihr die paar Tag', Mutter! — Wenn man's nachher auch hart bußen nuß, 's is bo' 's einzige, was unsereins hat vom Leben."

In biefem Mugenblide flopfte es. Muf bas "Berein" ber beiben Frauen ftedte Rubif ben Ropf ins Rimmer und erfundigte fich unmiriden Tones, ob er benn alle bie bringenbe Arbeit mit bem Lehrbuben allein machen folle. ba fich niemand feben laffe.

"Fangen G' nur an berweil," antwortete Frau Beingierl. "Der Meifter hat ein'n bringenben Bang."

"Ra, und ber Berr Dpernfanger?" fragte ber Gefelle biffig. "Der is mohl icho' a' nobel fürs Schneiberg'icaft, mas? Dber is er gar fco' auf Gaftroll'n g'reift?"

Da fuhr ihn aber Marie, bie ben Menfchen nicht leiben mochte, icharf an: "Rummern G' Ihnen um Ihre Sachen! - Gegen ben Moosborfer nehmen S' Ihnen ohnebem viel ju viel beraus. - Der g'hort fo halb und halb gur Familie, verftanben?"

Das murrifde Beficht fuhr gurud, und bie Thur fiel giemlich unfanft gu. - -

In ber großen Flieberlaube im Garten, mo bie beiben, bie ber große Umidmung in Moosborfers Leben gunachft anging, auf ber Solsbant nebeneinanber faken, murbe bie Ungelegenheit icheinbar viel leichter genommen als zwischen ben beiben Frauen. Matthias und Bepi fiberboten einanber in halb icherghaften Bufunfteplanen. Reines wollte bem anberen bas Berg fchwer machen. Matthias hatte feiner Liebsten um feinen Breis eingestanben, wie fcwer ibm bie Rahrt in bie Ferne auf fo lange, lange Beit murbe, bag ihm graute por all ben fremben Menfchen und fremben Berhaltniffen, unter benen er nun murbe leben muffen, bag er jest icon Seimmeh hatte, bevor er noch fortgegangen mar. Bepi wieberum hatte fich eber bie Bunge abgebiffen, als bag fie ihrem Liebften gefagt hatte, baf fie ihn in ber großen Gunbenftabt zu verlieren fürchte. Ihr mar ju Dut, als murbe fie biefe Gefahr erft völlig heraufbeichwören, inbem fie von ihr fprach.

Go lächelten und lachten bie beiben Menichen immerau. mabrend ihnen bie Thranen in ber Reble fagen. Rur barin, bag ihre Saube fich für feinen Augenblid poneinanber lofen wollten, in ber gang befonbers heißen Innigfeit ber Ruffe und ber Liebtofungen, Die bas junge Bagr taufchte, tam es jum Musbrud, bag es ein Abichiebsfeft mar, bas bie zwei feierten.

Einmal freilich burchbrach Matthias bie ftumme Berabrebung, fich gegenfeitig bas Berg nicht fcmer ju machen. Nachbem er eine Weile traumerifch in ben Garten binaus: geschaut hatte, mo bie Blumen fo moblig im marmen Sonnenichein bie bunten Ropfe emporftredten und bie Bogel fo gludfelig gwitscherten und jubelten, fagte er: "Wann m'r fi' bentt, bag m'r bas alles fo lange, lange Beit nimmer febn foll . . . "

Dit faft augftlicher Gile fiel ihm Beni ins Wort: "Lag nur, Schat, lag nur! - Benn bu erft ber große Ganger bift, ben bie Leut' im Sotel aus bir machen woll'n, bann tommft wieber. Und bann feten wir uns wieber baber in bie Laub'n, und alles mirb grab fo fein. wie's heut' is, und bu ergablit, mas b' alles erlebt haft braugen in ber Belt, mabrent ich ba 3' Saus g'feffen bin, jum Schodel hinüberg'ichaut und an bi' benft hab'. aelt?"

Matthias brudte bas liebe Mabel ungeftum an fich. "Ja. Bepi, ja!" raunte er ihr leibenichaftlich ins Dhr. "Und bann fahren wir in bie Domtirchen und laffen uns trauen, und nachher fahrst mit hinaus ins Reich als mein lieb's, herzig's Beiberl. Und hundert feibene Rleiber lag i bir machen, und Brillantringeln fauf' i bir, no' viel fconere, als wie bie Frau Rommergienrat an bie Fingern hat."

Bepi grufelte es formlich por all ber Marchenpracht, bie ber aufgeregte Burich vor ihrer Phantafie emporfteigen ließ.

Gine Beile fpater meinten bie beiben, baf Deifter Beingierl nun balb von feinem Befuche bei ben Theatermannern gurudfehren muffe, und gingen voll unruhiger Erwartung in bas Saus gurud. Frau Beingierl und Marie waren noch im Wohnzimmer. Bu ihnen fetten fich bie jungen Leute, faben gerftreut ber fleinen Diegl au, Die ihre franke Buppe gu Bett gebracht hatte und nun, baudlings auf bie Diele bingeftredt, in ihrem Bilber: buche blätterte, und laufchten unabläffig nach bem Saus: flur hingus.

Endlich flangen braugen bie eiligen Schritte bes Beimfebrenben. Alle pier fprangen von ihren Giten auf. Da öffnete fich auch fcon bie Thur, und Meifter Beingierl trat ein.

Der Ausbrud bes Rofeggergefichts zeugte von machtiger Gemutsbewegung. Dhne ein Wort ju fagen, und ehe jemand fragen fonnte. lieft ber alte Dann feinen Spagierftod fallen, fturgte, ben Cylinderhut auf bem Ropf behaltend, auf Matthias ju und umarmte ibn fturmifc.

"Bub'!" fdrie er formlich. "Bas bu fur ein Rerl bift! 3 munich' bir Glud, Matthias! 3 munich' bir Blud! Ein gang Großer wirft mer'n!"

Es bauerte eine gange Beile, ehe Beingierl fich fo meit beruhigt hatte, bak er fich ben but von feinen Ungehörigen abnehmen lieft, fich ju ihnen fette und nun vernünftig und im Rufammenhana ergablte.

"Der Brofeffor, ber übrigens ein gang berühmter Befangelehrer fein foll in Berlin, ber mar ja rein narrifch. Gine Rutunft hat er bir prophezeit, wenn ba nur b' Salb: fcheib mahr wird bavon, fo fcmimmft im Gelb, und in a paar Sahrln haft auf ber Bruft fein'n Blat mehr für beine Orben. Und ju all'm, mas ber Nachmann a'fagt hat, hat ber G'ichaftemann, ber mas ber ba Dara is. mit fein'm ichwarg a'farbten Ropf a'nictt. Und bie

Frau Kommerzienrat, bie hat fi' mas g'freut! Die muß übrigens eine herzensgute Dame fein, bie Frau. Ihr verbantst es ja eigentlich, bas ganze Glud!"

Mls Bepi aus bem Munde ihres eigenen Baters biefes begeisterte Lob ber gefürchteten und verhaften anderen hören mußte, ließ fie bas Röpfchen resigniert hangen.

Matthias bemertte bas und brangte: "Beiter, Berr

Meifter! Bas is ausg'macht wor'n?"

Weinzierl schüttelte ben Kopf. "Meister barfft nimmer fagen zu mir, Matthias, benn bu bis mein G'fell nit mehr. Bon heut' an bist bu Mustificuller im Konfervatorium bes herrn Profesor Michel-Steinfels in Berlin."

"Alfo is alles icon fig und fertig?" fragte ber junge

Mann gefpannt.

Der Meister nicke. "Zuleht bin i mit dem Agenten hindber'gangen in sein Zimmer, damit wir vom G'fchestlichen reden. Ra, i hab' mi' nit herumtriegen lassen. Alles hat er zahlen wollen, der Schlaufops, deine ganzen Studien und dein Zeben derweil in Berlin, aber dasür hat er dann zehn Jahr' lang einen Anteil von deine Gage und deine sonligen Sinnasmen haben woll'n und sonst no' so allerhand Vorteil'. Dadrauf din i aber nit ein'gangen. — Rein, hab' i g'lagt, aus'm Hant wertausen, wie der bankrotte Bauer sein'n Hafer, wied sich ver Vatthsan nit. Sein Lenionsgeld wird er selber zahl'n, er hat ein bissel was, und was 's Studieren tost't, wird sich auch noch ausbrüngen lassen. Im schlimmsten von mein'n alten Freund Moosdörfer und mein Mündel."

Matthias ftredte bem Alten gerührt bie Sand bin.

"3 bant' Ihnen, Deifter!"

"Du brauchst bi' nit 3' bebanken," antwortete Weingierl. "Der Schwarzg'farbte is babrauf nit ein'gangen. Orbentlich ein Loch hat er in mi' hineing'reb't, i follt' bo' bas Rififo nit übernehmen. Die Stimme fonnt' am Enb', fo fcon und ftart als f' jest'n is, bie Unftrengung von ber Musbilbung nit aushalten und fo, und bann mar' mei' Gelb futich. Bei ihm mar' bas mas anbers. Bei ibm a'bort fo ein Rifito jum G'icaft, und menn alles aut geht, bann hatt' er mas bavon. Musplunbern wollt' er bi' nit. Er that' nig verlangen als ein'n Bertrag, nach bem er fur bi' bie Stellenvermittlungen und bie Beranftaltung pon beine Gaftfpielreifen gegen bie allgemeinen Brogente qua'ficbert friegt, bafur wollt' er bie Roften von bein'm Gefangeftubium zwei Sahr' lang tragen. Dein' Unterhalt follt'ft halt in Gottesnam' bu felber gablen. Dabrauf bin i bann ein'gangen. Schlieflich is's jum Berftehn, baf er mas haben will bavon, baf er beinetwegen von Berlin nach Grag g'fahren is und ben Brofeffor auf feine Roften mit'bracht hat. Damit bu aber nit a' Schaben fommit, hab' i mir ein' Buntt in bem Rontraft ausg'macht, in bem 's heißt, bag bas Borguge: recht bes Berrn ba Mara nur fo lang gelten foll, als er bir bas giebt, mas bir von anberer Ceite geboten wirb. Damit mar er einverstanben. Wie er morgen 3' Saus antommt - heut' abende mit'm Ganellaua fahrt er ab -. laft er ben Kontraft von fein'm Rechts: anwalt auffeten und fdidt 'n uns her gur Unterfdrift."

Ein Engel flog burch bas Bimmer, wie bas Bolf faat.

als ber alte Mann nun fcmiea.

Nach einer Weile erft fragte Matthias halblaut: "Und i . . . mann muß i fabr'n?"

"Bufamm' mit ber Frau Rommerzienrat. Die bleibt noch ein paar Tag' ba und nimmt bi' bann mit nach Berlin."

Der Burich fcuttelte ben Ropf. "Co fcnell mirb bas nit gehn, Meifter," manbte er ein. "Die Obervormunbichaft muß bo' erft mein biffel Belb herausgeben. Das geht nit fo fcnell."

"Reine Spur!" antwortete Weinzierl eifrig. "Die herren vom G'richt brauchen wir gar nit. Das giebt viel zu viel Schererei. Ich ftred' bir einsach vor, was bu nötig hast, und übers Jahr, wann bu majorenn bist und bein Gerftel ohnebem frei wird, ba giebst mir's halt a'rud."

"Wie mei' eigener Latter ber anderen in die Karten pielt!" dachte Pepi wehen Herzens. Sie nahm sig gufammen, so gut es ging, und hörte dem Gespräch noch eine Neine Weile zu. Dann mußte sie aufstehen und sich slinausstehlen. Sie konnte ihre Thränen nicht mehr aurüfdalten.

Hre Mutter, die die seintliche Erregung des Madchens schon längst beobachtet hatte, folgte ihr auf bem Fuße. Als die Zochter ihr aufschluchzend um den Hale fiel, brückte die alte Frau ihr Kind gartlich an sich und raunte ihm mit bebender Stimme allerlei Trössendes ind Ohr, woran sie selbs nicht recht glaubte.

"Aber Pepi! Bein bo' nit so! Es is ja freilich hart für bi', baß er fort nunß, und baß ihr nit einmal ord'ntlich versoht sein sollt's z'erst — aber ber Batter will's so — und fein'm Battern muß m'r folgen. Und weig bleibt er ja nit sort, ber Matthias . . . er fommt ja wieder . . . "

Die Stirn auf die Schulter ber Mutter gepreßt, schuttette Pepi verzweiselt das Köpfden. "Nein, Mutter ... nein!" schlagte sie. "Er ... er sommt nimmer! — Mimmer sommen thut er! ... Bann ... wann er fort gest ... nachser id's auß!"

Die alte Frau stammelte entsett: "Aber Rind! Bas red'st benn ba 3'samnt'? Wann bu ihn so gern hast, ben Matthias, so mußt bo' auch ein Bertrauen haben zu ihm!"

"Das hab' i ja!" fagte bas aufgeregte Mabden. "3

weiß, er is a guter, rechtschaffener Menich, und er hat mi' gern . . . Aber wann ihm bie Berfon fo gufett! Sie bleibt ja eigens ein paar Tag' langer ba, bamit f' mit ihm aufamm' fabr'n fann. Die mirb mir 'n icon abfpenftig machen! Gie is fo eine feine Frau, und i . . . mas bin i benn neben ibr?"

"Ja, um Gott's herrn willen, Rind, von wem red'ft benn?" fragte bie Mutter verftanbnislos.

"Bon mem benn? - Bon ihr! Bon ber faubern Frau Rommergienrat, Die Die Burichen in ber Racht im Stadtparf g'famm'padt!" antwortete Bepi emport.

Frau Beingierl fah ihre Tochter an, als mare bas Mabden ploblich verrudt geworben. Soviel fie von ben glangenben Musfichten, bie Matthias jest winften, gehört hatte, bag er jemals für eine Dame, wie Frau Ritty Bothe eine mar, in Betracht tommen tonne, mare ihr felbit im Traume nicht eingefallen.

Berblufft fagte bie alte Frau endlich: "Auf bie bift eiferfüchti', Dabel? Aber geh boch! Gie is bo' ver: beirat't!"

Bie neulich ihrem Liebsten, antwortete Bepi jest ber Mutter: "Sie fann Witfrau auch fein. Gaus a'miß is f' eine! Sonft that' f' nit allein berumreifen in ber Belt und folde Studeln angeben."

Da murbe Frau Beingierl beinahe argerlich. Die pornehme Dame, die fo leutfelig gemefen mar und ihre behage liche Wohnung fo gelobt hatte, Die follte ein fcblechtes Beib fein, bas anberen bie Manner megfifcht? Und gar mit Matthias follte fie fich einlaffen wollen, ber mit ibr veralichen boch nur ein ungeschickter, baurifcher Gefell mar? Mochten bie Leute auch, bie Frau Rommergienrat felbft allen voran, von feinem Liebelfingen noch fo viel Aufhebens machen, bas tonnte Frau Beingierl nicht glauben. Die bloße Behauptung icon fam ihr wie eine Versundigung gegen alle menschliche und göttliche Welts

Die fünf Tage, die Matthias noch in Graz zu bleiben hatte, gingen nun rasch bahin. Zu thun gab es genug. Der junge Mann mußte seine Agpiere in Ordnung bringen, bei Freunden und Bekannten herumgesen, um Abschieb zu nehmen, seinen Borrat an Aleidung und Busche in stand bezeich und ergänzen, damit er sich vor den noblen Leuten, unter denen er in Berlin leben sollte, nicht zu schaften hatte. Der Vertrag mit da Mara, der am britten Tage nach der Abreise Sugeuten eintras, mußte von einem Advocaten, in den Weinziert Vertrauen seitze, auf etwa darin angebrachte Fallen und Pußangeln untersucht, und alls er sich einwandfrei erwiesen hatte, rechisfrästig vollzogen werden.

3cbe freie Stunde, die diese mannigfacen Obliegengiammen. Im Wohniammer ober sinten in darten in ber Fliederlaube saßen sie nebeneinander, hielten sich an ben Händen und spielten einander die Hoffnungsfreubigen und Aufunftscheren vor. Dabei sah scharf beobachtende Auge Bepis gang wohl, wie ernst und trübe Matthias manchmal vor sich sin sah, und er merke an der Blässe ihres Geschick, an dem ungesunden Glanze ihrer Augen und an dem elibenden Zug um ihren Mund, daß sie nur, wenn er da war, lachte und in den Stunden seines Fernfeins, besonders aber in der Aacht, sehr, sehr viel weinen mußte. Jedes wußte so ziemlich, wie es um das andere stand, aber sie sprachen nicht davon.

Was follten sie fich auch sagen? Konnte Pepi es ben Geliebten ins Gescht fagen, baß sie von seiner Hergenseite eine fehr hohe, aber von seiner Festigkeit raffinierten Lodungen gegeniber eine unt so geringere Meinung hatte?

Dber tonnte Matthias es ihr gestehen, bag er fich felbit ungefahr ebenfo beurteilte, wie fein Mabden es that, bag er fich jest icon, ba bie Unmefenheit Bevis noch ents gegenwirfte, von ber anberen mehr und mehr angezogen fühlte?

Diefe Thatfache, bie ihm von Tag ju Tag flarer murbe, beunruhigte ihn fo fehr, bag er fich oft verfucht fühlte, im letten Augenblid noch alle Bereinbarungen über ben Saufen ju merfen, im Lanbe und bei feinem Sandwert zu bleiben und, wenn bie Bartegeit, Die ber Eigenfinn Meifter Beingierls forberte, erfüllt mar, reblich fein Mabel zu beiraten. Aber er icheute fich por bem enticheibenben Schritte.

Die Nachricht, baf wieber einmal in Grag eine verborgene Große entbedt morben mar, hatte bereits ihren Beg in bas Bublitum gefunden. Wenn Matthias über bie Strafe ging, bemertte er, wie ihn bie Leute neugieria anfaben. Sogar in ber Zeitung hatte icon eine furge Rotis über bie Ungelegenheit gestanden, in ber giemlich beutlich gefagt murbe, um men es fich handle. Wie hatte Matthias fein plotliches Abfpringen begründen follen? Bas fonnte er ben Menfchen, mas vor allem feinem Bormunde fagen, ber von bem Glude Moosborfers fo freudig aufgeregt mar, als handle es fich nicht um ein Münbel, fonbern um bas eigene Rleifch und Blut bes maderen Alten? Die Bahrheit, bag er in ber Frembe ein treulofer, ichlechter Mann zu werben fürchte, gewiß nicht.

Co tam Matthias ju einer Menge guter Borfate, bie er faßte, aber zu feinem Entidluß. Darüber rannen bie Tage bin, und ichlieflich mar bie Stunde ba, in ber Bepi Beingierl in ihrem Stubchen auf bem Bette lag und fich bie Seele aus bem Leib weinen wollte, mahrend in einem Abteil erfter Rlaffe bes norbmarts braufenben Gilaugs 1901. VI.

Matthias der suß und liebenswurdig läckelnden Frau Kitty Bothe gegenübersaß und sich im stillen über sich selbste entsetze, baß er nicht nach dem driften Läuten noch aus dem Zuge gesprungen und mit Meister Weinzierl in das fleine Haus in der Borstadt am Ruckersberge zurüczgangen war.

"Bas geht Ihnen im Kopf herum, Herr Moosdörfer?" fragte da die wohlfautende, einschweichelnde Stimme der höhnen Frau. "Bird Ihnen der Abschied von Graz so schwer? Freuen Sie sich gar nicht auf — auf Berlin?"

Jeht ware ber richtige Augenblick gewesen, bem gefährlichen Spiele ein für allemal ein Ende zu machen und der Bersucherin die Wahrheit zu erössen. Matthias wollte es auch ganz gewiß thun. Als er aber den Mund öffnete dazu, lächelte Frau Kitty gerade so bestrickend, daß es den jungen Menschen zu seinem eigenen namenlosen Kummer und wider seinen Willen zu sagen zwang: "D g'wiß! — Ich freu' mich school! — Riesig freuen thu' ich mich!"

Frau Kitty lächelte noch füßer als zuvor. Aber jest war ein ftolzer, fiegesfreubiger Ausbruck in ihrem Lächeln.

#### Sechstes Kapitel.

Das wenig bespassige Gefisss ber Ungufriedenheit mit fich felbit fiel bald von Matthias ab. Zu gewaltsam drang von allen Seiten das Neue auf die empfänglichen Sinne des jungen Menschen ein, der da aus seinem eng umfriedeten, ein wenig dumpfen bisherigen Dasein wie auf ben Fittichen der Windsbataut hinausgetragen wurde in die große, weite, brausende West.

Schon baß er in einem Wagen erster Alafie faß! Die bequemen, mit bunkelrotem Blufch gepolsterten Site, bie breiten, hohen Aussichtsfenfter, ber Spiegel an ber Wand, alles fam Moosborfer, ber in feinem Leben noch nie anders als britter Rlaffe gefahren mar, fo unerhört prunthaft, fo über alle Maken fürstlich por, und bag er felbft mitten barin faß in bem bahinbraufenben Brachtmagen, wie ein närrischer Traum. Und wie rafend ichnell ber Rug fuhr! In einem Schnellzuge hatte Matthias auch in feinem Leben noch nicht gefeffen, und bie blikartige Gefchwindigfeit, mit ber Baume, Bahnwarterhauschen, por ben gesperrten Geleisubergangen haltenbe Bauernmagen vor bem breiten Musfichtsfenfter vorüberhufchten, hatte für ihn etwas Märchenhaftes und beinahe Beanas ftigenbes. Geine geographischen Renntniffe gerieten bei biefem Dahinrafen formlich burcheinanber. War ber Gluß, an bem ber Bug nun babintobte, noch bie Mur ober fcon bie Murg? Bie bieken bie Berge, bie rechts und links bie Saupter immer höher und gewaltiger emporrecten? Benn bie Fran Rommergienrat ihn banach gefragt hatte, hatte er fich gehörig fchamen muffen, in feiner eigenen Beimat fo menig Befcheid zu miffen.

Bum Glud fragte Frau Bothe nicht banach. Gie rebete überhaupt nicht viel, fonbern lebute behaglich in ihrer Ede und las in einem gelben Roman, von bem fie nur bisweilen ihre unbeimlich iconen grunen Nigenaugen erhob, um Matthias einen freundlichen Blid augumerfen ober ihrer Gefellichafterin, Die fichtlich übler Laune neben bem angebenben Overnfanger ber Berrin gegenüber faß. einen fpöttifchen.

Matthias begann erft wieber Befcheib ju miffen, als bie eiferne Schienenstraße fich mehr und mehr bergan bob. bie Mafchine von vorne her immer lauter und angestrengter feuchte und bie Fahrt, tropbem bas eherne Pferd mit folder Unftrengung jog, fich mertlich verlangfamte. Sett ging es wohl auf ben Semmering binauf. Da fuhr ber Bug auch icon in einen Tunnel ein, ein paar weitere,

turze und lange, folgten, auf ben Streden, bie ber Bug von einem Tunnel zum anderen im hellen Sonnenschein fuhr, sah Moosborfer in abgrundtiefe Thalfchluchten hinab.

Der Zug fuhr langfamer und langfamer, bann bielt er, und hastig an ihm entlang eilend, fcrieen bie Schaffner: "Semmerina!"

Frau Bothe hatte ihr Buch hingeworfen und mar an bas Fenster getreten.

"Da brüben liegt bas hotel!" fagte fie und wies mit ber islanten weißen hand nach einem folgen, weitläufigen Gebaube, bas aus bem unenblichen Grün bes Berghanges herüberleuchtete wie ein Marchenfcloß.

Matthias folgte mit bem Blide bem Fingerzeig und bedachte babei, wie wunderlich und seltsam es sei, daß sie, die hier Landfrembe, ihm in seiner engeren Seimat, zu der der Semmering doch gehörte, da er auf steirischem Boden lag, den Führer machen tonnte, statt daß er ihr Auskunst gegeben hätte. Dabei wurde er eines neuen Unterschiedes zwischen ben Leuten, zu denen er die heute gehört hatte, und jenen anderen inne, mit denen er von nun an seben sollte. Sie waren auf der ganzen weiten Rult wie au Haule, diese anderen; die lleinen Leute aber, zu denen auch Meister Beinzierl noch gehörte troh seine Zubschladenseit, sühlten sich in der Fremde, sodald sie ein paar Meisen von dem Dorfe oder von der Stadt, in der sie beten, entfernt waren.

Ms ber Zug nun weitersuhr, nahm bie Frau Kommerziennat ihren Roman fürs erste nicht wieder zur Hand. Der Anblid bes hotels in ben Bergen hatte ihr Erinnerungen erwedt, und sie begann zu plaubern.

"Sier war ich vor brei Jahren gu Weihnachten," er-

"Sie ift alfo richtig Witwe!" bachte Moosborfer. "Die Pepi hat recht g'habt." Und irgend etwas in ihm

jog aus ber Thatfache, bag Bepi in biefem einen Buntte recht behalten hatte, ben Schluß, bag nun auch alles andere fo fommen muffe, wie bas Mabchen vorausgefagt hatte. Matthias mußte nicht recht, ob er fich barauf freute ober fich bavor fürchtete. Es mar mohl beibes zugleich in ihm.

"Ich heiratete ihn mit neunzehn Jahren," ergahlte Frau Bothe ingmischen weiter. "Er mar über bie Fünfgig binaus, aber meine Eltern wollten es fo haben. Dein Bater ift Sabritbefiter in Sachfen, und ber Rommergienrat mar fein ftiller Teilhaber und fein Bantier. Auf ber Sochzeitsreife noch murbe mein Mann frant. Benn er fich bamals Ruhe gegonnt hatte, lebte er vielleicht heute noch. Das that er aber nicht. Wir brachen wohl bie Reife ab und gingen jurud nach Berlin, aber ftatt fich orbentlich zu furieren, fturgte fich mein Dann fofort wieber in bie Arbeit. Es mar gerabe bamals fehr viel los an ber Borfe, und ba wollte er bas Gefchaft nicht ber Ruhrung bes Brofuriften überlaffen. Gine Weile aina bas ia. Aber als ber Winter fam, verfchlimmerte fich bas Leiben auf einmal. Er mußte nach bem Guben. Auf biefer Reife fagen wir acht Tage lang im Gemmeringhotel, meil in Dberfteiermart Schneeverwehungen brohten. und ber Rrante ber Wefahr nicht ausgesett merben burfte, in irgend einem ungenngend eingerichteten Landagithofe ober gar im Buge felbft ein paar Tage warten gu muffen, bis bie Strede mieber frei murbe. 3mei Monate fpater ift er in Abbagia geftorben."

Da bie icone Frau nachbentlich fchwieg, meinte Matthias. baß er nun feinerfeits etwas fagen muffe. Er mußte nur nicht recht, was in foldem Ralle zu fagen ichidlich mar.

"Der arme Berr!" meinte er enblich gogernb. "Go jung verheirgtet!"

Aber Frau Bothe gudte bie Achfeln. "Er hatte fein

Leben hinter fich, und es reichlich genoffen, fagte fie in einem Tone, als habere fie mit bem Toten. "Aber ich . . . ich war zu bebauern. Freilich, Gelb hat er mir hinter- laffen, Gelb bie ichwere Menge."

Sie brach wieder ab und fah ben jungen Mann mit einem Blide an, bag bem heiß und fcmull murbe.

"Und . . . und gnäbige Frau haben nicht . . . nicht wieder geheiratet?" fragte er.

Die Dame ladgelte, wie es Matthias schien, ein wenig spotisson, mus Sie Sie sehen, noch nicht," antwortete sie. "Ich bei der Gelbseirat genug geshalt. Lange nach ber hochzeit habe ich nämlich ersahren, baß mein Bater guten Grund hate, mich bem alten Manne, ber so reich und sein Affocie war, zu geben. Mich jest bes Gelbes wegen, bas nun ich hatte, heiraten zu lassen, hale ich seinen, von bem ich überzugt gewesen wäre, baß er es aus einem anderen Grunde thun will, habe ich noch nicht gefunden. Im Beitlin, im Sommer in irgend einem Mobesab. Da sind be warmen herzen selten, und bie klugen, rechnenden Köpfe sehr, sehr haufig."

Sie machte eine fleine Paufe und fah ihre Gefellschafterin icharf an. Fraulein Wendt hielt ben Blid mit ber arglofesten Miene von ber Welt aus, als wiffe se aar nicht, was er bebeuten folle.

Dann fuhr Frau Bothe fort: "Ich fuche übrigens auch gar nicht nach einem herzen. Es ist zu ichn fon fo. Wenn ich noch einmal heiraten follte, so mußte ichne etwas ganz Besonberes sommen, etwas Außeraewöhnliches."

Sie unterbrach sich wieder. Aber jest sah sie nicht bas ältliche Fräulein an, sondern Matthias und lächelte bazu so süß und liebenswürdig wie nur je.

"Jett muffen Gie fich aber revanchieren, Berr Moosborfer," fagte fie ichergenben Tones. "Ich habe ba meine gange Lebensgeschichte vor Ihnen ausgeframt, meine Bergangenheit und meine Butunftsplane. Jest ift bie Reihe ju beichten an Ihnen. Wie ift es um Ihr feuriges Bunglingshers beftellt? Bie beißt fie? Ber ift fie? Bo wohnt fie?"

Diefe brei fo rafch nacheinander auf ihn eindringenben Fragen beantwortete Matthias nur mit einem Ropficutteln. Er errotete babei, benn er mar fich fofort flar barüber, bag er mit biefem Ropfichutteln feine Bepi verleugnete. Aber er hatte gerade jest, ba bie icone Frau erft in fo leichtem, beinahe leichtfertigem Tone von ihren eigenen Bergensangelegenheiten gefprochen hatte und nun wie im Scherz nach ben feinigen fragte, um feinen Breis ber Belt ergahlen tonnen, wie nabe er ber hubichen Tochter feines Bormunbe ftanb.

Frau Bothe fah fich bie verneinenbe Gebarbe mit ungläubiger Miene an. "Jest belügen Gie mich, Berr Moosborfer!" fagte fie. "Das ift nicht ichon von Ihnen. Sie find boch in feinem Monchotlofter aufgewachsen, fonbern in einer großen Stabt. Es giebt fehr viele unb fehr hubiche Mabchen in Grag. 3ch will bie brei Fragen felber beantworten: fie mobnt in Ihrer nachften Rabe, bas beift. Gie haben bisher gang in ihrer nachften Rabe gewohnt, fie ift ein buntelhaariges, bilbhubiches Burgers: find und heißt Bepi Weinzierl."

Gie hatte biefe Worte in bem rafchen, ftrengen Ton eines Untersuchungerichters, ber ben Ungeflagten im Berhör überrumpeln will. Matthias gleichfam ins Geficht gefoleubert. Sett bielt fie inne und fah bem jungen Danne fest in bie Mugen.

Unter bem Zwange biefes Blides ichuttelte Matthias wieber ben Ropf und ftammelte, ohne recht gum Bewußt: fein zu tommen, bag er jest bas arme junge Dabden ba binten in Gras mirtlich perleugnete: "Aber ana"

Frau . . . ba . . . ba that' ich boch nit nach Berlin fabren!"

Sowie er bas hervorgestammelt hatte, brach bie schöne Dame bas Gespräch ab. Um ihren roten Mund zudte ein überlegenes, triumphierendes Scheln. Mit ber Miene jemandes, ber einen augenblidlichen Zwed erreicht hat, und weiteres für später ausschiedt, griff sie wieder nach ihrem gelben Noman.

Moosbörfer aber saß in ber peinlichten Stimmung da und starte zum Fenster sinaus, um die geringschäsige, bishniche Biene, mit der die Altliche Gesellschafterin ihn musterte, nicht sehen zu müssen. Es war ihm hundeelend zu Nut, als hätte er soeben ein unstündares Berbrechen zu Nut, als hätte er soeben ein unstündares Verbrechen degangen. Die Sache wäre so leicht gutzumachen gewesen. Er hätte bloß der schonen verstucker in konnach aus der hand aus der hand ehnen und sagen müssen: "Entstuldungen Sie weine Kühnheit, gnäbige Frau. Es drängt mich, die Unwahrheit, die ich Ihnachscheit, die ich Ihnachscheit ist mit Ihnachscheit, die ich Ihnachscheit ist meine Ihnachscheit in die Ihnachsch

Bu einem folden mannhaften Rud, ber nit einem Ris die unsichtbaren Schlingen, in benen Matthias sich un fangen Gefahr lief, zerriffen hätte, fand ber arme junge Mensch aber nicht ben Mut in sich. Er sam nicht einmal auf ben Gebanken, daß er sich in solcher Weise gegen ben Bann, mit bem die seltsamen, grun schliernben Augen und das vornehme, herrische Wesen der Fremben es ihm angethan hatten, auflehnen fönnte. Dazu war er icon viel zu sehr eber ebert.

Rur sein Gewissen war noch wach und von bem Zauber frei. Das sagte ihm bie unangenehmsten Dinge. Und so wurde bem fünstigen Sänger die Freube an der Schönseit ber Welt, die an den breiten Fenstern vorüberglitt, burch bas Bewußtsein, bag es ein gang erbarmlicher Rerl war, ber ba fo ftolg in biefe munberichone, munberweite Welt hinausfuhr, bitterlich vergallt.

Erft in Wien tam Matthias auf anbere Gebanten. Bmifchen ihrer Unfunft auf bem Gubbahnhofe und ber Beiterfahrt mit bem Abenbeilquae nach Berlin batte bie fleine Gefellichaft einige Stunden Beit. Frau Bothe benunte fie, um ihrem Schutlinge bie Schonheiten ber ofterreichischen Raiferstadt, in ber fie giemlich aut Bescheib mußte, au geigen.

In einem offenen Wagen fuhren bie brei burch bie Ringftrage und über ben Frang Jofephs-Quai um bie innere Stadt herum, bann burch bas Burathor über Robl. marft und Graben nach bem Stephansplat.

Das brachte bie qualenben Stimmen in ber Bruft bes jungen Maunes zum Schweigen. Mit weit geöffneten Augen fah Matthias um fich. Wie groß biefes Wien mar! Und mas für breite Strafen, mas für prachtvolle Saufer es hatte! Das Parlament, Die Mufeen, bas Rathaus, bie Botipfirche, jebes fo munberschon, wie Matthias in feinem Leben noch fein Gebaube gefehen hatte, und babei jebes fo gang, gang anbers als bas vorhergegangene unb bas nächftfolgenbe. Und biefe Maffen von frohlichen, feingefleibeten Menichen, bie fich auf ben breiten Bromenabenmegen brangten, por ben Raffeehaufern und Reftaurants an ben fleinen, runben, auf bas Trottoir hinausgestellten Tifden faken!

Der Fiater fuhr inbeffen ben Opernring hinauf und bog in bas Burgthor ein. Matthias fragte, mobin es nun gehe. Bei ber Antwort Frau Bothes, fie wollten jest burch bie faiferliche Burg nach bem Stabtinneren fahren, burchichquerte es ben faifertreuen Melpler ein bigden vor Chrfurcht.

Bermunbert und ein wenig betreten fragte Matthias:

"Ja — is benn bas erlaubt? Er foll ja gar so viel arbeiten, ber Kaifer. Ich mein', bas Wagenrumpeln müßt' ihn im Nachbenken stören."

Als er darüber beruhigt worden war, daß die Fenster der Gemächer, die der hohe Herr bewohnte, nach einem der inneren Höfe hinausgingen, die dem Wagenverlehr abgesperrt waren, blicke Watthias getröstet um sich, ließ sich erstären, welche berühmten Herrihieren die Neiterstandbilder des äußeren Burgplages vorstellten, und sah mit lebhaftem Interesse einer Abeilung der faiserlichen Leibgarbe nach, die an dem Wagen worbeimarschierte.

Dann tamen bie ichmalen, engen Straßen ber inneren Stadt, wo sich zwischen shimmelhoben Saufern gulammensepfercht ein so reiches und hastiges Geschäftsleben abspielte, daß Matthias sich wundern mußte, wie es zugung, daß die Wagen nicht zusammenstießen, und Leute sich nicht über den haufen rannten. Danach tam der Graben mit seinen pruntsaften Schausenstent und endlich der altertimtige Stephansplas.

Wieberum, aber viel mächtiger als zuvor in ber Hofburg, durchscharet die Chefurcht den frommen Steirer, als er nun an dem altersbumtlen Turm emporblicke, der sich so sich fo schwindelnd hoch in die Luft emporrecke, als müsseiner an dem Zackenwert und Geschwirtel, das die Flanken des Turmes überreich verzierte, schnurgerade in den himmel bineinklettern können.

Nach einigen Fahrten freuz und quer durch enge altertümliche Straßen hielt ber Fiafer endlich vor einem palafiähnlichen Haufe, bessen Flur bis an die Straße heraus mit einem dicken roten Teppich belegt war. Der Thürhüter in seiner mit Gold bebedten Livree, die sorgfältig gescheitelten, glatt rasserten Derren in Balftoilette, die bienssfertig aus dem Haufe stürzten, als der Wagen stehen blieb, brachten Mattsias auf die Vermutung, daß das

Balais mohl ein Sotel ober ein Restaurant fein muffe, freilich eins, beffen Bornehmheit felbft einen Dann überrafchen fonnte, ber bie erften Gafthofe gu Grag fannte.

Es war auch ein Gafthof, bas Balais, und nach bem Stundenvlan ber Grau Rommergienrat follte hier gu Abend gegeffen werben, ehe man nach Berlin weiterfuhr. Moosborfer mufte ber Gottin, Die Die Lenkung feiner fünftigen Lebensichiafale in Die Sand genommen hatte, in einen Speifefaal folgen, beffen mardenhafte Bracht ihm ben Atem verlegte. Un fleinen, mit unerhörtem Lugus gebedten Tifden fagen eine Angahl Berren, Die famt und fonbers ausfahen wie Minister ober gang hohe Offigiere in Bivil, und bie Unguge biefer Berren fchienen ohne Ausnahme in erften Londoner Ateliers angefertigt ju fein, fo bag Matthias fich in feinem funtelnagelneuen Rode, ben er für biefe Rahrt angezogen hatte, ichlecht gefleibet vorfam wie ein Bettler. Dag bie eleganten Leute Frau Bothe und ihn unauffällig, aber besto einbringlicher mufterten und fich erftaunt ju fragen ichienen, wie zwei offenbar fo ungleiche Menichenfinder bagu famen, nebeneinander über ben fpiegelnben Narfetthoben biefes Cagles hingufdreiten, mar nicht gerabe bagu angethan, fein Gelbitgefühl zu erhöhen. Go mar er formlich glüdfelig, als er erft an einem ber fleinen Tifde auf feinem Stuhle faft und bem Saal mit feinen hundert neugierigen Augen ben Ruden zuwenben tonnte.

Diefe Erleichterung mußte er mit anderen Gorgen abbuken. Af er auch manierlich genug für biefe Gefellfchaft? Er atmete auf, wie erloft, als er bie Dame ein aang einfaches Abenbeffen bestellen horte: Rumpfteat mit Rartoffelicheiben, Schofolabentorte und Rafe. Er hatte Muftern, Rrebfe ober abnliche Dinge gefürchtet, Die ber gewöhnliche Menich nicht ftilgemäß zu effen verfteht. Mit bem Braten hoffte er fertig zu merben. Daf bie feinen Leute beim Speisen die Gabel in der linken und das Wesser in der rechten Hand behalten, wuste er aus einem turzgesatten Deitschaften, mucht er aus einem turzgesatten Leitschaft "Der gute Ton in der Westentalse", den er sich vor einigen Tagen in Graz gesaust und eifrig kudiert hatte. Er hatte diese wunderliche Art auch schon probiert und gestunden, daß es ganz leidlich ging, wenn ihm das gute alte bürgerliche Versahren, bei dem man seine Portion in Neine Stückhen, dei den nach das Wesser hind, auch des Gabel in die rechte Hand nimmt und sich vortessende behagslich und wohsgemut zu Gemüte sährt, auch bei weitem bequemer schien.

Bugleich mit bem bestellten Braten brachte ber Rellner einen metallenen, mit Gisstudchen gefüllten Rubel, aus bem ein filberner Rlafchenhals raate.

Frau Kitty bemerkte bas an Schreden grenzenbe Erflaunen, mit bem Moodbörfer ben Setkfübel betrachtete, und sagte lächelnb: "Bei Ihnen hier in Desterreich ist bas wohl ber Inbegriff ber Verlchwenbung, nicht? In Berkin wird aber ziemlich viel Champagner getrunken. Ich personlich trinke sast gar keinen anberen Wein, und auf ber Reise icon aar nicht."

um bann bie Gabel in bie rechte Sand zu nehmen und fdmeigenb zu effen.

Als man bann auf bem Staatsbahnhofe in ben burchgehenden Bug nach Berlin ftieg, erlebte ber junge Mann ein neues Bunber. Frau Bothe reichte ihm bie Sand und munichte ihm eine gute Nacht. Che Matthias noch recht mußte, mas bas am Unfang einer fo langen gemeinfamen Rahrt zu bebeuten haben fonnte, trat ein Buriche in Dienerkleidung in ben Abteil, in bem bie brei ihre Blate belegt hatten, und verbeugte fich. Die Frau Rommergienrat und bie Gefellichafterin erhoben fich, um ihm zu folgen, und Moosborfer that ein menig gogernb besaleichen.

Die brei burchfchritten ben Gang, ber an ben Abteilen hinlief. Dann öffnete ber livrierte Anabe bie enge Thur, bie auf ben ichmalen eifernen Brudenfteg binausführte, ber ben Magen mit bem nachfifolgenben verbanb. er biefen nachften Wagen betrat, tonnte Matthias einen Musruf ber Ueberrafdung faum unterbruden. Much bier lief ein fcmaler Gang an ben Abteilen bin. Diefe aber maren feine gewöhnlichen Coupes, fonbern regelrechte fleine Schlafzimmer.

In bem einen von ihnen verschwanden bie beiben Damen: Moogborfer murbe pon bem fleinen Diener in bas benachbarte geführt und bort allein gelaffen, nachbem er bie Frage nach feinen weiteren Befehlen mit einem Ropficutteln beantwortet hatte. In bem Mugenblide, als bie Schiebethur fich gefchloffen hatte, feste fich ber Rug mit einem metallisch klingenben Rud in Bewegung und rollte babin, erft langfam, bann ichneller und ichneller, wie Moosborfer an bem immer rafcheren Stampfen ber Raber auf ben Schienen hörte.

Er fette fich auf bie Rante feines ein wenig ichmalen. aber blutenweiß übergogenen Bettes, ftutte bie Ellenbogen auf bie Kniee und ben Ropf in bie Sanbe und brutete bumpf vor fich bin.

Im Schlafmagen fuhr er also jest sogar, wie ein reisenber Fürft!

Er winderte sich eigentlich gar nicht darüber. Er hätte sich vielleicht auch nicht gewundert, wenn er in seiner Kabine eine golbene Krone, einen Purpurmantel und Scepter und Neichäupfel gesunden hätte. Er war nun einmal so etwas wie ein verwunschener Peting, mit dem jest allerlei Undegreissliches und Undeinuliches vor sich ging, nachdem er so lange Zeit siill und friedlich und vergnügt in seinem geringen Stande gelebt hatte. Wenn er nur mit seinem Gewissen ins reine hätte sommen können, mit der bumpfen, halb erstidten Stimme im eigenen Inmeren, die ihm allerlei Warnendes und Abmahnendes zuraunte, die sich nicht zum Schweigen, aber auch nicht zu beutsscheid und Verhandlich gesagt hätte, was sie meinte, was sie für sündhaft hielt an dieser merkwürdigen Lebensvandbung.

Rad langem Sinnen und ernstem Ueberlegen schlich er gulett an bas Banbtifchon, auf bem Masserslasse und Glas stand, fürzte zwei Glaser Masser hinunter, kleibete sich aus und legte sich in bas untere ber beiben übereinander angebrachten Betten.

Bor bem Einschlaften betete er ein Naterunser und slocht eine Bitte um Erleuchtung in schwierigen Angelegen, beiten weltlicher Natur ein. Dann nahm er sich vor, die Dinge an sich herandommen zu lassen, aber die Augen offen zu behalten und seinerseits nichts zu thun, wovon ihm sein Gewissen, wenn auch mit noch so leiser Stimme, abriete.

In biefem Borfate Schlief er ein und schlief traumlos und tief, wie ein übermubetes Rinb.

#### Siebentes Kapitel.

Als Moosborfer erwachte, brang fcon bas helle Tages: licht burch bie verhängte Fenfterscheibe. Da ihm bie Erinnerung noch nicht in bas taumelnbe Bewuftfein gurud: gefehrt mar, griff er erichroden unter bas Ropfliffen nach feiner Tafchenuhr. Meifter Beingierl liebte es nicht, wenn feine Befellen gu fpat in Die Wertstatt famen.

Sa fo, für ihn gab es ja feine Berfftatt mehr! Und pon bem guten alten Meifter hatte ihn ber bahinbraufenbe Bug geftern und heute nacht wohl hundert Deilen weit fortgetragen.

Die Beiger ber hübschen goldgeranberten Tafchenuhr, Die Matthias gur Firmung gefcheuft befommen hatte, wiesen auf Gieben. Der junge Mann ftand auf und ichob fofort bie Borhange am Seufter auseinauber, um einen neugierigen Blick hingus zu thun.

Die Welt hatte fich fo fonberbar veranbert heute nacht. Ein fanftes Sugelland, bie und ba aufbligend bie Winbungen eines großen Stromes, aber alles fo frembartig. Bielleicht rührte biefer frembartige Ginbrud baber, bag bas Land wohl grun war von fproffendem Getreibe, aber wenig Bauernborfer gu feben maren. Dafür leuchteten ba und bort gierliche weiße Billen aus bem fatten Grun ber Lanbichaft. Außer ihnen fah man fo viele plumpe rote Biegelbauten mit boch aufragenben, biden Rauch verqualmenben Schloten. Gins - zwei - brei - vier folder haglichen Dinger, offenbar Fabriten, lagen zwifden ben Sugeln, Die ber Blid Moosborfers umfaßte, gerftreut. Der Rauch aus ihren Schloten bing wie ein Schleier über ber Delt.

Matthias jog fein Notizbuch aus ber Rodtafche. Er hatte fid bie wichtiaften Stationen ber Linie Bien-Berlin hineingeschrieben und rechnete nun beraus, bag er fich

jeht in Sachsen, etwa eine Stunde vor Dresben, befinden müsse. Als das sespaestellt war, zog er sich rasch an und trat bann auf ben Gang hinaus, um sich zu erkundigen, wo er sich waschen könne.

Der fleine Diener von gestern abend war nicht zu seinen. Aber am Snde des schmalen Ganges trat eben ein Berr auß einer Thür, der ein seuchted Janbtuch und ein lebernes Futteral in der Hand trug, aus dem eine Haarbürste hervorlugte. Da der Herr sehr aufgefrischt aussah, solgerte Moosdörser, daß er gerade aus dem Toilettenraum somme, ging ihm entgegen und schoo sich an ihm vorüber nach der Thür, aus der er ihn hatte kommen seben.

Es war richtig ber Waschaum. Der junge Mann bewunderte bie elegante und bequeme Einrichtung und machte bann rasch Toilette.

Mls er in ben Abteil zurückfehrte, in bem bie Frau Kommergienrat gestern bas Handgepäd hatte unterbringen alssen, fand er bie Dame bereits auf ihrem Platz, ben gesten Romanband in der behandschubeten Nechten. Bei dem Eintritte Moosdörfers blidte Frau Bothe, die frisch und rossa aussah wie der junge Tag, ihrem Schülking forschen ins Gesicht und kreckte ihm freundlich die linke Band entegeen.

"Guten Morgen, Berr Soffanger!"

"Ruff' b' Sanb, gnabige Frau. Bann ich fragen barf: haben S' gut g'ichlafen?"

"Danke, banke, mein Lieber. Es ging an. Sie aber mifffen gefchafen haben wie ein junger Gott. Sie fechen fo frifch und resolut brein, als wollten Sie's mit einer gangen Atmee aufnehmen. Gestern haben Sie manchmal einen etwas verschückteren Einbruck gemacht."

Matthias, ber fich inzwischen an feinen Blat, ber schönen Frau gegenüber, gesetht hatte, fragte nun: "Bo ift

bie alte Dame geblieben, Fraulein Wenbt, ober wie fie beift?"

Mit einem lodenben Blide antwortete Frau Ritty: "Die lagt uns jest allein. Das Gifenbahnfahren befommt ihr nicht. Da bleibt fie möglichft lang im Schlafmagen. Benn Gie mir alfo bas Bebeimnis ber Beranberung er: flaren mollen, Die feit geftern mit Ihnen porgegangen ift, fo haben Gie bis Dregben eine halbe Stunde Reit."

Moosborfer antwortete nicht gleich. Der Blid ber ichonen Frau, Die fich jest langfam Die Sanbichuhe von ben ichlanten meißen Sanben ftreifte, mahrend ihr bie graue Geibe ihres Reifefleibes über bem Bufen merf: murbig ftarf auf und nieber mogte, hatte ihn fo vermirrt, bag er feine Bedanten orbnen, feine guten Borfate auffrifden mußte, ebe er beginnen fonnte.

"Ich . . . ich hab' mas gutz'machen an Ihnen, Frau Rommergienrat," ftotterte er endlich.

"Un mir?" lachelte bie Dame mit entzudenber Schelmerei, "Gie muffen ein fehr gartes Gemiffen haben, Berr Matth . . . Berr Moosborfer. 3ch habe von ber Gunbe, Die Gie brudt, nichts bemerft."

"Beil man's halt oft nit merft, menn man ang'logen wird, gnabige Frau."

In bem Beficht ber Dame ging eine merfwürdige Beranberung vor. Das fuße, fchelmifche Lacheln veridwand in einem Ru. Reber Rug bes iconen Gefichts atmete nun Ruble und ftolge Abmehr.

"Ah, Gie wollen vielleicht auf meine Frage nach Ihren Liebesgefdichten gurudfommen? Bitte, bas mar naturlich nur Scherg. Es mare ja inbisfret gemefen, menn ich im Ernite . . . "

Co leicht ließ fich Matthias aber nicht um bie Durchführung feiner guten Borfate bringen. Auf Die Gefahr hin, unhöflich ju fcheinen, unterbrach er feine Gonnerin 1901. VI.

und fagte hastig: "Die Pepi Weinzierl is wirklich meine Braut. Ich hab's nur vor der Gesellschafterin nit sagen wollen, weil die Sach' noch heimlich bleiben soll."

Zwischen ben seinen Brauen Frau Kittys faß eine brobende Falte, als sie herb erwiderte: "Dann hatten Sie auch mir nichts fagen durfen. Uedrigens ift solch eine heimliche Berlobung zwischen zwei so jungen Leuten, von ber die Eltern obendrein nichts wissen, gar keine ernstliche Brautschaft, sondern gang einfach eine Liebelei."

"Die Eltern wiffen's aber," wiberfprach Matthias. "Regelrecht ang'halten hab' ich, und ber Meister hat ja g'lagt. Rur ein Jahr warten muffen wir noch, hat er g'lagt, weil wir gar so jung sind, und bekannt machen will er's erst vier Wochen vor ber Hochzeit lassen."

Frau Bothe blidte so angelegentlich aus bem Feuster, als hätte ber Flug Tauben, ber mit im Sonnenschein weiß blinfendem Gesieder unter bem blaugrauen himmel bahinsegelte, weiß Gott welches Intereste für sie. Ihr Gesicht war in Gleichgultigkeit förmlich versteinert, das Wogen ber grauen Seide unter ihrem Halfe hatte aufgesort. Nur ihre schlanken weißen Finger spielten ein wenig ungeduldig mit den Blättern des Buches, das in ihrem Schofe fag.

"Da hat sich herr Beinzierl nur als ein kluger, gewissenhaft benkenber Mann erwiesen," sagte sie rubig. "Solde öffentliche Berlautbarung binbet viel fester als eine Abrebe, die in ber Familie bleibt. Und ein so junger Mann wie Sie soll sich nicht binben. Am wenigsten, wenn er ein Kunstler werden will."

Bei ihrer Miene und ihrem Ton war es Matthias nicht gang geheuer. Mit einem folichternen Verluche, ju scherzen, fragte er: "Wird benu mein Tenor fchlechter baburch, baß ich versobt bin?"

"Gie find nicht verlobt!" wiberfprach Frau Bothe beis

nahe heftig. "Berlobt werben Sie vielleicht übers Jahr fein, wenn Sie von bem Bater bes Mabchens bie Erlaubnis erhalten, bie Sache befannt zu machen. Borlaufpragen Sie fich einsach mit heiratägebanten. Und wenn Sie meinem Rat folgen wollen, fo fchlagen Sie fich bie ichleunigst aus bem Kopf, wenigstens einstweilen."

"Ja, marum benn?" fragte Moosborfer bebrudt.

"Singen lernen fann ich boch . . . . "

"Es fommt nicht auf bas Gingenlernen allein an," fcnitt ihm Frau Bothe bas Wort fait brust ab. "Die fconfte Stimme und bie glangenbite Ausbilbung macht noch immer feinen Runftler. Auffaffung gehört bagu. Die Seele muß gerabe fo entwidelt, gefchult werben, fogufagen, wie ber Rehltopf, um ihrer fünftlerifchen Mufgabe gewachsen zu fein. Das beforat freilich nicht ber Berr Brofeffor, fonbern bas Leben. Der Rünftler muß etwas erlebt haben, menn er uns etwas ju fagen haben foll. Gin Menich aber, ber auf feinen Beg in bie Welt hinein gleich fo niet: und nagelfeste Beiratsplane mitnimmt. ber wird burch ben Gebanten an bie eine, bie ju Saufe fitt und auf ihn martet, blind und taub. Er hort und fieht, erfährt und erlebt nichts. Benn Gie von ber Gefchichte nicht lostommen, fo merben Ihre Stimmbanber amar bie Stimmbanber eines großen Runftlers merben, Ihr Ropf und Ihr Berg aber werben Ropf und Berg bes ehrfamen Grager Berrenfcneibers, bes Berlobten ber fleinen Bepi bleiben."

"Ja, was foll ich benn nachher thun?" fragte Matthias beinahe trohig. "Nenn ich ein ehrlicher Kerl bin meiner Braut gegenüber" — er betonte das Wort "Frau." —, "dann kann ich nig werben, sagen Sie, gnä' Frau. Und ben sölkechten Kerl spielen — das thu' ich nit! Da is's ja dann gleich am besten, ich sahr int erst dis nach Berlin, sondern stell gleich in Dresden aus und fahr'

mit'm nächsten Zug zurück nach Graz und bleib', was ich war und beut' noch bin."

Frau Bothe erichrat. Da hatte fie burch ihre Seftigfeit ben Starrfinn bes fteirifchen Didtopfe gegen fich aufgereist. Das mar ein bummer Streich, ben fie fofort wieder autmachen mußte. Schmeichelnb. beinabe gartlich fagte fie in bem Tone einer felbftlofen, mohlmeinenben Freundin: "Aber Berr Moosborfer! Go burfen Gie bas nicht aufnehmen, mas ich Ihnen gefagt habe. Wie merbe ich Gie benn bagu verleiten wollen, an Ihrem Mabchen treulos ju handeln. Da mußt' ich boch feine Frau fein. Sie miffen ja, ein Beib nimmt immer bie Bartei bes anderen. Wenn Gie erreicht haben, mas ju erreichen Ihre Unlagen Gie befähigen, und mogu ich Ihnen behilflich fein will, bann fahren Gie naturlich nach Gras und holen fich Ihre Bevi. Nur jest nicht immer baran benten follen Gie. Go hab' ich's gemeint. Denn ein angehenber Runftler foll nichts im Ropf haben als fein Studium und bie Beobachtung bes Lebens, bas nachgubilben fein funftiger Beruf ift. Dachen Gie fo eine Art Schublabe in Ihrem Gemut, ba paden Gie Ihre Gehnfucht nach ber Bevi und Ihre Rufunftsplane und alle bie hubiden Giebenfachen hinein, fperren bie Labe ab und legen ben Schluffel gur Geite, um ihn erft übers Sahr wieber hervorzuholen. Wenn Gie bas nicht fonnen, bann thaten Gie freilich am beften, gleich wieber gurudaufahren. Bebenten Gie aber nur, was bie Leute fagen murben, bie Leute, von benen Gie gestern meggefahren find, wenn Gie morgen ichon wieber gurudfamen. Bor allen anberen 3hr Bormund felber, ber fo fehr an ber Cache hangt."

Dieses lette Argument wirkte sichtlich. Matthias fraute sich mit verlegener Miene hinter bem rechten Ohr. "Das is halt gar so viel schwer, bas mit bem Schublabel," meinte er bebrudt. "Gie wirb m'r bo' ichreiben, bie Bepi, und i muß ihr antworten."

"Dann antworten Gie in Gottes Namen," ermiberte Frau Bothe. "Wenn aber ber Brief gefchloffen ift, fo nehmen Gie fich aufammen, nicht weiter an bas zu benten, mas Gie barin gefchrieben haben, bis gum nächftenmal. - Und bann noch etwas: reben Gie au feinem Menichen von Ihrer Grager Berlobung."

"Ja, warum benn nicht?" fragte Moogborfer vermunbert.

"Beil Gie fich baburch ichaben murben. Gin Runftler, befonbers einer, ber fich feine Stellung, feinen Ruhm erft erobern foll, ift auf bie Gunft ber Frauen angewiesen. Das Bublifum, bas find bie Frauen. Un einem verlobten Schaufvieler ober Dvernfanger nehmen mir Frauen aber blutmenia Intereffe. Das ift nun einmal fo. Deswegen ift Berlobung und Seirat für bie Leute vom Theater ein Lugus, ben fich nur Die gestatten burfen, Die icon oben find auf ber fteilen Bohe. Manche, Die langft perheiratet find, perheimlichen beshalb ihre Ghe und merben allgemein noch für lebig gehalten, wenn fie ichon heranwachsenbe Rinber haben."

Der ehrliche Steirer fah Frau Bothe gang entfett an. Satte bie ihn nun jum beften ober rebete fie bie Bahrheit? Wenn bas mahr mar, bann mars ja gang unerhort! Benn nur bie verwunderten Gefichter ber Leute nicht gewesen maren und bas vorwurfsvolle Meifter Beingierls. mare Matthias boch in Dresben noch ums gefehrt.

Che Moosborfer fich fo weit gefammelt hatte, um irgend etwas zu fagen, mas bas Gefprach fortivann, trat Fraulein Benbt in ben Ranm. Die Gefellichafterin fah blag und elend aus. Frau Bothe überschüttete fie ihrer Geefrantheit ju Lanbe megen mit einer Mlut icheinbar

harmlofer Nedereien, die aber in ihrem Tone etwas wie mühlam verhehlte Feindfeligkeit verrieten. Unterbeffen fuhr der Zug in eine mächtige Bahnhofshalle ein und hielt.

"Dresben! - Dresben!!" fchrie es braugen.

Frau Bothe zog es vor, ben Kaffee im Zuge zu trinken, statt sich in das Gebränge in der Bahnhosswirtschaft zu mischen. Daher muste auch Matthias, der sich gerne braußen umgesehen hätte, damit beschieden, auf seinem Platze am offenen Fenster sitzen zu bleiben und, mährende er seine Taffe Kaffee in der einen Hand hielt und sein Brötchen in der anderen, so viel von dem Bahnhofosseben zu erhaschen, als eben unter diesen Umständen zu erhaschen war. Er ahnte nicht, daß er dabei selbst wieder sicharf beobachtet wurde.

Frau Kitty war burch bas Gespräch, bas sie vorhin mit bem von ihr Entstührten gehabt, weit tieser erregt worben, als sie sied hatte anmerten lassen. Richt bas Geskandis Moosbörsers, baß sie richtig geraten hatte, als sie zwischen ihm und bem hübschen Kinde Meister Weinzierls wärmere Beziehungen annahm, war ihr so nache gegangen. Was lag ihr baran! Im Gegenteil, für sie lag ein Reiz mehr barin, daß sie eine andere zu verdrängen hatte, wenn sie sich ben jungen Mann erobern woulte.

Boher aber hatte er auf einntal die Energie genommen, ihr das alles so rund und nett ins Geschät zu sagen? Er hatte sich so hübsch darein gefügt, daß sein Geschid von fremden Hand, aber stetig in eine neue Bahn gedrägt wurde. Wie gestorsam hatte er gestern noch durch sein Schweigen verleugnet, was ihn seine Beherrscherin verseugnen lassen wolkte! Und heute morgen auf einmal bieses trohige, beinabe seindselige: "Den schlechten Kerl spielen — das thu' ich nit!"

Boher mar biefer Geift ber Auflehnung fo urplöglich, so über Racht in ben Burichen gefahren?

Frau Ritty mar eine geiftreiche und icharffinnige Dame. Go hatte fie balb bie Untwort auf ihre Frage gefunden. Die Religiofitat Moosborfers mar bas ihr wiberftrebenbe Element in ibm. Er hatte offenbar bie halbe Nacht hindurch über bas gegrübelt, mas ihm bisher miberfahren mar, bies und jenes, movon er ahnte, baft es ihm bevorftand, an bem Dagftabe ber ihm in ber Schule eingeprägten Sittenlehre gemeffen und einen gangen Saufen löblicher Borfate gefaßt.

Das mar auch etmas, mas fie nur um fo mehr reigte. Bie einst Doftor Kauft es an feinem Gretchen entzudenb gefunden hatte, bag bas liebe Ding fo fromm mar, fo hatte auch biefer weibliche Rauft an feinem mannlichen Gretchen bie tief eingewurzelte Religiofitat, bie nun einmal zum innerlichen Roftum bes richtigen Melplers gehört. wie bie Babenftrumpfe und bie Lobenjoppe gum außeren. um feinen Breis miffen mogen. Unbererfeits maren fo ftrenge fittliche Begriffe Moogborfers eine fcmere Gefahr für bie Blane Frau Rittys. Die vornehme Dame mußte lächeln und ichauberte zugleich ein wenig zusammen, als fie überlegte, wie vieles in ihrem Leben und in ihrer Umaebuna mar, bas es nicht vertrug, an folden Dakstäben gemeffen zu merben.

Benn ber ftarrfinnige Braufetopf, ber in biefem icheinbar fo fügfamen und unterwürfigen Burichen ftedte. porzeitia hinter etmas berartiaes tam, mas ihn permirrte und enttäufchte, fo mar er ihr verloren, bevor fie ihn noch recht gewonnen hatte.

Als bie icone Frau biefe Moalichfeit erwog, munberte fie fich über fich felbft, wie nabe fie ihr ging, wie fie erfchraf por ihr. Gie fühlte bas Blut burch ihre Bulfe jagen, ihren Atem ichneller und fürzer werben und hob medanifd bie Sand, um zu fühlen, wie beif ihre Mangen geworben waren von biefem Bebanfen.

Co nabe ging es ihr fcon? Diefe Sache, bie fie por wenigen Tagen in ber frivolften Stimmung von ber Belt, halb aus Neugier, halb aus Lanaweile angefponnen batte. war ihr fo mertwurbig raich and Berg und ind Berg hineingewachfen?

Gie hatte alfo fich felbit in ihrem eigenen Rete gefanaen!

Manche andere Frau wäre por biefer Wahrnehmung mächtig erschroden. Ritty jubelte beimlich auf bei ibr. Reben bem Chraeis, bas, mas fie bie "aroke Baffion" nannte, in ben Mannern ju erregen, bie Leibenichaft aus ihrem Geftammel herauszuhören, fie in ben fehnfuchtumflorten, qualvoll blidenben Mugen ihrer Opfer lobern gu feben. hatte fie immer bie beimliche Gehnfucht gefühlt, berartiges felber an empfinden. Dft und oft hatte fie mit fich felbft gehabert biefer Bergenstälte megen, Die fie innerlich rubig bleiben lieft, mochte ber anbere fich noch fo verrückt gebarben. Sollte nun beibes auf einmal sich erfüllen? Sollte biefer junge Burich, ber beinahe ausfah wie ein hubiches Mabchen in Mannestracht, es fein, ber ihr ben Stein, ben fie bisher in ber Bruft getragen und ber ihr meh gethan hatte burch feine tote Schwere und Ralte, in ein lebenbiges, beißes, wilb ichlagenbes Denfchenhers verwandeln fonnte?

Dann - -!

Sie mußte ben Blid fenten, ber bisher fast unvermanbt auf bem hübichen Geficht Matthias' geruht hatte. Gie fühlte, wenn er, ber mit bem Gifer eines neugierigen Rindes auf ben Bahnfteig hinausfpahte, fich jest gufällig umgebreht und fie angeblict hatte, er hatte in ihren Mugen mehr feben muffen, als fie ibm porerft zeigen burfte.

Much vor ber Gefellichafterin mußte fie fich huten. Die Berfon belauerte ja jebe ihrer Dienen.

In ihren Git gurudaelehnt, Die Augen halb gefchloffen.

als molle fie ichlafen, überlegte fie im ftillen, mas fie alles vortehren muffe und wolle, bamit ber icheue Balb. pogel, ben fie an fich gelodt hatte und an fich gewöhnen wollte, nicht von ihm Frembartigem verwirrt ober gar verscheucht murbe.

Das erfte, mas gefchehen mußte, mar, bak fie bem

Schmarm ihrer Unbeter ben Abichieb aab.

Sie entichieb fich, bas fofort nach ihrer Rudfehr gu thun, und fühlte auch nicht bas geringfte Bebauern bei biefem Entichluß. Die Berrchen, Die fie umgirrten, maren ihr ja lanaft fo über alle Magen langweilig geworben. Es machte ihr fogar Bergnugen, fich bie verichiebenen Mienen porzuftellen, mit benen bie einzelnen ihren Laufpaß entgegennehmen murben. Der herr Uffeffor, ber in feinen Mußeftunben und unter einem Dednamen fur eine ber allermobernften Beitschriften Gebichte und Rovelletten fchrieb, gab ihr gewiß mit einer feiner geiftreichennifchen Rebewenbungen zu verfteben, bag er im Grunde froh fei, fie los ju merben. Bur Salfte mar bas fogar mahr, jur anberen Balfte bedte es ben ehrenvollen Rudjug bes Welb: berrn, ber bie Feftung ohne Erfolg berannt hatte. Der junge Bantier fette gang ficher bie Miene eines gewiegten Gefchaftsmannes auf, ber in bem Augenblid, ba ibm eine Rombination fehlichlägt, auch ichon an die neue benft, bie er an bie Stelle ber perungludten feten will, und fich burch feinen Digerfolg feinen Bergichlag lang einschüchtern ober entmutigen läßt. Bieber anbere murben mit mehr ober minderent Gefchick ben in feinen heiligften Gefühlen Berletten ober gar ben toblich Getroffenen marfieren.

Die huntoristifche Miene ber fconen Frau verfinfterte fich mit einemmal. Ihre Gebanten hatten fich nun bem Manne zugewandt, ben fie bisher gefliffentlich vermieben hatten. Der Lange, Blonbe, Freiherr v. Mahlow!

Frau Bothe jog nun fogar bie Unterlippe gwifchen bie Bahne und big ziemlich fraftig barauf. Das mar eine ernftere Sache, bas mit bem Dahlow. Der Freiherr war ein leibenichaftlicher, aufbraufenber Menich, gur Gemaltthätigfeit geneigt, wenn ihm jemanb nahe trat. Go ein Dugend Duelle mochte er icon burchgefochten haben. Er hatte ein Recht, auf bas zu rechnen, um mas fich bie übrigen blok mit mehr ober minber begrundeter Soffnung auf Erfolg bemühten. Er mar ber einzige unter ihren Unbetern, bem Ritty gutraute, bag er fie mirflich lieb habe, und vor allem - für ihn hing fehr, fehr viel, ja alles bavon ab, bag biefe Berbindung, auf bie er rechnen burfte, auch wirklich zu ftanbe tam, und bas balb. mar eine Exiftengfrage fur ben Offigier außer Dienften, ber ben Abichieb genommen hatte, weil feine Schulben fein Bermogen und feine Erbichaftsmöglichkeiten bereits bamals überftiegen. Im Bivil aber mar es ihm ergangen mie fo vielen feiner Rameraben por ihm, bie bas Schid: fal aus ber Belt, für bie fie geboren und erzogen morben maren, hinausgetrieben hatte in bie bem abeligen Offigier fo völlig frembe und neue Belt bes burgerlichen Erwerbslebens.

Frau Bothe ichüttelte bas feine Röpfchen.

Was hatte aus biefem Manne nicht alles werben fönnen, wenn es einen anständigen Krieg gegeben hatte in ben lehten zehn Lahren! Wenn ber ben Leberschwang ber Kraft, ber in ihm stedte, und ben er zu biesen terägen Friedenszeiten in tollen Streichen, die ihn ruinierten, hatte austoben müssen, in Thaten hatte umsehen fönnen! So aber — boch das gehörte nicht hierher. Sie wollte sich boch darüber klar werden, wie sie mit biesem gefährlichen Manne sertig werden könnte, ohne daß er ihrem steirischen Sänger das Genick brach oder sonst Unglück anrichtete.

Benn fie ihn "rangierte"?

Frau Kitty war feine gemeine Natur. Sie bachte nicht einen Augenblick daran, sich lod kaufen zu wollen. Sie kträubte sich nur etwas in ihr gegen ben Gebanken, ben Mann, ben sie beinache geliebt und gewiß geheiratet hätte, wäre ihr biefer Matthias Moosdörfer nicht in ben Weg gelaufen, badurch, daß sie nit ihm brach, dem Elend und wielleicht noch Schlimmerem auszuliefern. Dem Elende gewiß, benn in dem Augenblick, als es bekannt wurde, daß ber Freiherr teine Aussicht mehr sades die Witwe des Kommerzienrats Bothe zu heiraten, zogen die sogenannten Krawattenmacher die Schlinge um seinen hals witend zu. Das war dann nach, so sicher wie das B nach dem A. Denn Männer von der Art dieses Mahlow sind nich sähig, die Armut mit Würde zu tragen. Sie verkommen in ihr.

Sie mußte ihn aus ben Klauen seiner Manichaer befreien und ihm die Mittel geben, um sortzugesen, nach Auftralien, nach Brafilien, nach Gubafrifa, irgendwohin, wo ein Mann davon leben und badurch etwas werben tann, daß er ein tollfühner Reiter, ein sicherer Schütz, ein leibenschäftlicher und geschidter Jäger und vor allem ein Bagehals ift, jederzeit bereit, hals und Leben an irgend eine Kleinigseit zu wagen.

Mer das würde er sich nicht gefallen lassen wolken. Der blonde Hine steate ja voll der verschrobensten Vorurteile. Sie mußte sehr vorsichtig die Sache studren, damit er nicht werkte, woher es kam, daß sich ihm die mürrischen Mienen der Gelbleiher wieder aushellten. Wie das eingefädelt werden mußte, war für den Augenblick nicht seltzulegen. Es hing alles von der Art ab, in der Mahlow die Eröffnung, er habe seine hoffnungen als gescheitert anzusehen, aufnehmen würde.

Dit erleichtertem Aufatmen verabichiebete Ritty biefe

ernsten Gebanken vorläusig und spann die Phantasie von der Umgestaltung ihres Sauswesens weiter. Es gab ba in manchem Zimmer Bilber und Statuetten, die weggethan werben mußten, sollte Matthias sich nicht wie nach Sodom ober Gomortha verschlagen vorsommen. Die Lüden mußten mit guten Aunstwerten einer anderen Richtung ausgefüllt werben. Sines der neuen Bilber zum mindesten mußte ein religiöses sein. Daran sehste so ganz und gar im Haus. Bielleicht eine von einem guten Maler angesettigte Kopie nach einem alten Meister oder so etwos.

So änberte und ordnete die junge Frau in ihren Gebanten herum, bis sie in dem Bilde, das sich sitzen geitigen Auge fchließlich darstellte, kaum mehr sich felbst und ihr eigenes heim erkannte. Sie sah ein junges Weib, das mit dem keusschen, innigen Ausdruck in seinen Zügen geradezu hinreisend schon war, in einem Gewande von vorrehmer, von aller Gefalklucht freier Sinfachseit durch Räume schreiten, die zwar sehr heimlich und behaglich, aber doch in einem ein wenig ernsten Gefdmad eingerichtet waren. Diese Vorstellung machte ihr o viel Vergnügen, daß sie beinahe laut herausgezubelt hätte.

Das war boch ein Mastenfest, wie sie noch nie ein schöneres ertebt hatte. Sonst hatte sie boch bloß sich selbst in bas frembartig schöne Kostüm, bas ihr gerade zusagte, gestedt. Diesmal aber fostümierte sie zugleich alles, was um sie hertum war.

Kitty murbe erst wieder ernsthafter, als sie erwog, baß die geplante Umgestatung ihres Hauswesens auch einen grindlichen Ruchsel ber Dienerschaft bedingte. Wenn die alten Leute blieben, hätten sie zu der verblüffenden Uenderung des ganzen Lebens und Treibens ihre Glossen gemacht, die Autthias zu Ohren sommen sonnten. Wenn sie sich in der Vermessenschaft der Vermes

zeigte, hatte fie von ben Leuten viel weniger gu fürchten, wenn fie fie entließ, als wenn fie fie behalten hatte.

Aber bie Befannten? Was murben bie zu bem allem fagen?

Pah, mochten fie bie Augenbrauen hochziehen, bie Röpfe foutteln und flatiden!

Sie hob die gesentten Liber und lächelte Matthias, der gufällig gerade gu ibr herübersah, so hinreißend an, daß der junge Mensch glübend vot wurde im Gesicht und die Augen verwirtt gur Seite abirren ließ.

## Achtes Rapitel.

"Berlin!"

Matthias Moosbörfer fprang in lebhafter Aufregung bie Bagentreppe herab und blidte, auf bem Bahnsteig stehend, mit begeisterten Augen in die flutende und sich schiebende Menscheumasse.

"Ah!"

Das großartige Treiben überwältigte ihn förmlich. Ind in welcher Ordnung, in welcher verhältnismäßigen Stille biefer Riefenverlehr vor sich ging! Da gab es keine Stodung, benn jeder wußte, wohin er sich zu wenden hatte. Es gab kein unnötiges Geräusch, benn jeder wußte, daß ihm das Getöse das Trommelsell sprengen müßte, wenn jeder ber Hunderte und Tausenbe, die die weite Halle erfüllten, hätte lärmen wollen, und verhielt sich daße erfüllten, hätte lärmen wollen, und verhielt sich daße möglichst rußig.

Moosbörfer suhr aus seiner dumpsen Berwunderung, mit der all das Fremdartige ihn erstüllte, erst empor, als er eine Hand auf seiner Schulter sühlte. Erschreckt sah er sich um und blickte in das dartumwollte, freudestrahlende Antlit des Prosessons Riedel-Steinsels.

"Sind Sie alfo richtig ba!" rief ber Mufiter gut ge-

launt. "Ich bilbete mir schon ein, die Sache würde sich noch irgendwie zerschlagen, und Sie tämen nicht. So verfessen bin ich daraus, Sie in die hand zu bekommen und was Auchtiges aus Ihren zu machen."

Dieser frembe Mensch war Matthias auf ben ersten Blid mibermärtig. In ber Urt, wie er sich eben jest über Brau Bothes hand neigte und sie füßte, lag etwas, was Moosbörser erblassen und zusammenzuden ließ, als habe ihn eine Nabel gestochen.

Riebel-Steinfels, ber feinen Schubling icarf beobachtete, nidte lächelnb, als er biefes Erblaffen über bas frifche Jungmannsgeficht hinfliegen fab.

"Da hat man's!" murmelte er in ben Bart. "Ift freilich kaum anders möglich. Armer Junge!"

In biesem Augenblid wandte der Lange den Kopfherüber und sah Moosbörfer an. Die kalten blauen Augenblid von Feinbseligteit. Moosbörfer hielt den Blid trohig aus. Jeht war er wieder seuerrot im Gesicht. Er sah aus, als wolle er im nächsten Augenblid mit gebalten Faufen seinen Feind auspringen, so daß der Prosession fon de Jand erhob, um den unbesonnenen jungen Menichen gurückguschten.

Da trat Frau Kitty zwischen bie beiben Rivalen und stellte sie einanber vor: "Herr Moosbörfer — herr Baron v. Mahlow!"

Matthias machte, wie von ber Bucht bes Bortes Baron niebergebrudt, eine tiefe Berbeugung, für bie er fich in ber Gefunde noch, in ber er fie machte, hatte ohrfeigen unonen. Mablow nidte hochmutig, wie etwa ein Offizier feinem Burichen gunidt, und manbte Moogborfer gleich mieber ben breiten Ruden gu, inbem er Frau Bothe ben Arm reichte.

"Darf ich bitten, Gnabigfte! Berbe mir bie Freis heit nehmen. Onabiafte an ben Bagen gu bringen."

Die junge Frau legte bie Sand leicht in ben Urm ihres Ravaliers, manbte aber im Bormarteichreiten ben Ropf und marf Matthias einen Blid gu, über beffen innige Lebhaftigfeit Riebel:Steinfels, ber bas Mugenfpiel beobachtet hatte, erstaunt bie Brauen hochzog.

"Rommen Gie!" fagte er unwirfd, inbem er Matthias am Arme faßte und ihn vormarts gog.

Da Mara, ber feinen fünftigen "star" nur gang flüchtig begruft hatte, tangelte porne an ber rechten Geite Frau Bothes einher; hinter Moosborfer und bem Brofeffor folgte Fraulein Benbt, bie ben Trager mit bem Sanbaevad nicht aus ben Mugen ließ. Die Rerle gingen fonft mit ben Gachen allgu brutal um.

Der Mufifer rebete auf feinen Schuler eifrig ein. mahrend er mit ihm bem Musaange bes Bahnfteigs que fchritt. Matthias hörte aber blutwenig von bem gut gemeinten Geplauber. Er verschlang bie beiben Geftalten por ihm, bie hohe, fraftigefchlante bes Rittmeifters und Frau Rittys fleine, zierliche, mit ben Mugen. Reine Bewegung ber beiben entging feinem icharfen Gpaberblid. Dabei fauften und fummten bie Bebanten in ihm wie ein aufgeftorter Bienenschwarm. Und bie fpiten und giftigen Stacheln biefer Bienen ftachen ben armen Burichen aar araufam ins Berg.

Gie ichienen febr vertraut miteinanber gu fein, ber



vornehme, hochmutige Mann und bie schöne Frau. Es gab ba mohl balb eine Sociaeit.

"Nanu, Menschenstind!" raunte ber Professor erichroden, indem er träftig zugriff, um ben ftrauchelnbenjungen Mann vor bem hinfallen zu bewahren. "Bas haben Sie benn?"

Matthias suhr sich laugsam mit ber Sand über bie Stirn, als hinge ihm ba etwas, bas er wegwischen musse. "Ich ... ich weiß nit. Es hat sich halt alles auf einmal berum breht mit mir. — Jest'u is's aber schon wieber gut. Bielleicht bas lange Eisenbahnfahren. Ich bin bas nit so gewöhnt."

Nickel-Steinfels lugte aus bem Augenwinkel in das Geschich des jungen Mannes, in das jeht langsam die Farbe gurüklehrte, nachdem es zuvor auf einnal freidig blaß geworden war. Daun schüttelte er das mächtige Haupt, murrte irgend etwas sür Watthias Unverständliches in den langen Bart und sagte schließithe: "Gut, daß die vorue nichts gemerkt haben."

Bor bem Bahnhofsportal hielt ein eleganter vierfibiger Bagen, beffen Lenter beim Anblid ber Frau Rommerzienrat ben tofarbengeschmudten hohen Seibenhut wurdevoll luftete.

Ritty ließ ben Urm ihres Ritters los und manbte fich mit rafcher Bewegung gu Matthias und bem Profesior um.

Buerft reichte sie bem alten herrn bie hand und sagte ihm einige Worte von gewinnendster Liebenswürdigseit, bie ber wunderliche Kaug mit batbeigiger Miene ansorte und fast beleidigend fühl beantwortete. Frau Bothe schien aber das wenig freundliche Wesen des Mussikers gar nicht zu bemerken. Sie hatte sich bereits zu Matthias gewandt und ihm mit vieler Jamigkeit beibe hande hingestreckt.

"Billfommen in Berlin, lieber Berr Moosborfer. Und recht viel Glud!"

Matthias verneigte fich ftumm.

"Bwei — brei Tage überlasse ich Sie Ihrem Herrn und Meister," plur Kitty fort. "Sie müssen sich nich ein bischen einleben. Und ich werbe allerlei zu thun sin ben. Wenn man so lange vom Hause weg ist... Sowie ich aber halbwegs in Ordnung bin, bekommen Sie eine Karte von mir. Da mussen sie kommen und mir recht eingehend erzählen, wie es Ihnen hier bei uns gefällt, ja?"

Die Stinnne, die biefe Worte fprach, tlang so einschweichelbeiteinfels fich verblufft anfahen und bann feitwärts nach bem Rittmeister schielten. Der stand hoch aufgerichtet ba, zog ben linken Zipfel seines langen Schmurrbarts durch vie Finger und fah sich bie fleine Scene mit ber Miene eines Mannes an, ber die Streiche eines ungezogenen Kindes eine Weile ruhig beobachtet, um bann auf einmal mit einem gebieterischen Machtwort bazwischen zu fahren und bem Ding ein Ende zu machen.

"Geftatten Gnabigfte -"

Kittp schnitt ihm bas Wort ab, inbem sie, scheinbar nicht bemertenb, baß ber Freiherr etwas sagen wollte, ba Mara die Hand reichte. Dann erst wandte sie sich jand Mahlow und sagte ziemlich frosig: "Es war sehr liebenswürdig von Ihnen, uns auf dem Bahnhof entgegenzutommen."

"Da ich bas Glück hatte, von Herrn ba Mara zu hören, wann Gnäbigste ankommen, war bas doch felbst: verständlich. So gute alte Freunde, wie wir . . . ."

Durch die ritterlich geschmeibige Rebe klang es wie mußsam verhaltener Groll, wie eine heimtliche Drohung. Etwas Drohendes lag auch in dem Ausdruck des schönen Gesichtes des Freiherrn, als er diese Worte sagte. Frau Bothe aber kumnerte sich weder um den Groll, noch um die Drohung. Sie verneigte sich leicht noch einnal gegen 1901, VI.

action of the contract of the

bie Herren und sprang bann in ben Wagen, bevor Mahlow Gelegenheit hatte, ihr beim Einsteine behilflich zu fein. Die Koffer waren bereits anf bem Kulchbod untergebracht. Die Gesellschafterin stieg auf einen Wint ihrer Herrinrass ein. Der Kutscher sente bie Spige ber Beitschenkonner, daß sie den glänzenben Ruden bes Jandpferdes leise berührte, und ber Wagen rollte bavon.

Das war so rasch gegangen, daß die vier Herren nichts weiter thun konnten, als die grüßende Kopsneigung der Damen durch sassten glies Lüsten ihrer Hie au erwidern. Dann war der Wagnen sort, und die vier Männer sassen sich mit sehr verschiebenen Wienen an. Da Mara blidte schau wie ein altslicher schwarzer Teuselt und priste den Mund, als ob er einen Pfiss ausstoßen wolle, Riedel-Steinfels sah erstaunt um sich, Moosdörfer starrte dem davonvollenden Gefährt wie hypnotisiert nach, und der Freiherr sirjerte Moosdörfer mit einem Blide, der dem ungen Menschen nicht viel Gutes verkieß.

Er war ber erste, ber sich regte. In beinahe schroffem Tone warf er ein kurzes: "Mahlzeit, meine herren!" hin, brehte sich auf bien Absat um und ging mit raschen Schritten auf die nächste Droschte zu, die er bestieg und mit ihr davonfuhr.

Sowie ber Wagen fich in Bewegung setze, steigerte fich ber wiffenbe Ausbruck im Gesichte bes Imprefarios ju einem ironischen, ichabenfrohen Lächeln.

"Der scheint zu merken, bag es ihm eklig in bie Peterfilie gehagelt hat," manbte sich ba Mara zu bem Brofessor.

Der überzeugte sich burch einen Seitenblid in Moosbörfers Gesicht, daß ber junge Steirer die Berliner Rebensart nicht verstanden hatte, und antwortete bann mit einen Alchelzuden: "Sollte er wirklich sindisch genug sein, bergleichen ernst zu nehmen? In vierzehn Tagen ist alles wieder in Ordnung — für ihn nänlich."

Berr ba Mara fühlte mit ben Fingerfpigen nach feinen verbächtig ichmargen Stirnloden, huftelte binter ber vorgehaltenen Sand, ließ einen mufternben Blid an bem gerabezu göttlich gefchnittenen hellgrauen Frühlingsanzug hinabgleiten, in bem fein flappriges Figurchen ftat, und fagte endlich: "In vierzehn Tagen! Indeffen tonnen Gerüchte entstehen, bie ihm ben Reft geben. Er fitt gräßlich brin. Und por allem feine Gitelfeit!"

Statt ber Untwort machte ber Mufiter ein Geficht, bas beutlich genug ausbrudte, bag Berr Riebel-Steinfels von allen biefen Gefchichten, bie er hochlich migbilligte, nichts hören wollte.

Da Mara aber, bem bie Reugierbe und bas Behagen am Stanbalofen nur fo aus ben funtelnben Mugen fpritte, ließ nicht loder. Er trat gang nabe au ben Brofeffor beran, redte fich auf bie Fußfpigen empor und hauchte ihm gu: "Ich lege funf gegen eins: ba giebt es heute noch Rrach!"

"Meinetwegen!" fnurrte ber Mufiter jest mit losplatenber Grobbeit. "Mogen fie fich bas Genich brechen und alle bie anderen Mußigganger bagu, bie auf Gottes Erbe nichts zu thun und feine anberen Intereffen haben, als in folden Geichichten berumguplätichern."

Da Mara grinfte fpottifch über bie Entruftung bes alten Berrn. "Bare eine faule Rifte, wenn ber fromme Bunfch in Erfüllung ginge," meinte er fartaftifch. "Ber murbe uns bann bie Rongertbillets abfaufen und bie Logen in ber Oper fullen, he?"

"Ber?" antwortete ber Profeffor mit einem Feuer, bem man es fofort anmertte, bag fich ber alte Berr jest auf fein Lieblingoftedenpferb fcmang. "Ber? - Die Leute, bie Ginn und Empfanglichkeit fur bas Schone. für bie Runft haben: bas Bolt. Bas meinen Gie, Berr ba Mara, mar' es ein Schaben, wenn bas gange Theater so gang Aug' und Ohr ware wie die obersten Range? Hol ber Teufel die Lebemannden und Lebeweischen, die uns eine Menge Gelb hinwerfen, dafür aber von der Kunst nichts weiter wollen als Nerveutligel."

"Bom Standpunkt bes Konzertdirigenten sehr richtig," antwortete ba Mara troden. "Der Impresario aber, ber Manager, ber muß schon zu ben Leuten halten, bie bie

Logenfite bezahlen."

Argerlich wandte sich ber Professor u Moodborfer, wuhrend bes Gesprächs ziemlich teilnahmslos bagestanden hatte. Bur Hafte war er verwirrt und betäuft von bem brausenden Getriebe der großen Stadt, zur anderen Hasse war der ber hatte und Mnspruch genommen, die an seinem Geren gerten.

"Kommen Sie, mein Junge," sagte RiebeleSteinfels zu bem zerstreut Umsichblidenben. "Ihr handgepäd seh' ich ba in der Oroschte. Den Schein liber bas übright, baben Sie boch, ja? Das wird uns bie Paletsfahrt zuschieden. Und jest wollen wir nach haufe fahren."

Die beiben empfahlen sich von da Mara und tletterten in ben Wagen, nachdem ber Professor bem Autscher bie Mressessorien hate. Das Konservatorium sir Musik, bas ber alte Herr leitete, sag in der Alvenssebenstruße, einer jener Seitenstraßen ber Potsbamerstraße, die mit bem angrengenden Schöneberg die billigeren Mietspressemeinfam haben und ihren Bewohnern boch gestatten, bas vornehme "Berlin W." in ihrer Abresse au führen.

Bafrend ber Fahrt nannte ber Profesor seinem neuen Bögling die hauptschlichten Straßen, durch die sie kamen, und ihre bemerkenswerteren Gebaube. Er wies babei mit bem ganzen Heimatstolze bes Berliners auf bas rasche Bachstum sin, bas die Stadt in ben letten breißig Jahren entwicket hatte.

"Ja, ja, biefes Berlin!"

Moosborfer folgte gehorfam mit bem Blid ber fclanten, meißen, noch jugenblich iconen Sand bes alten Berrn, wie fie eifrig balb gur Rechten, balb gur Linken Er hörte auf bie Erläuterungen und Gefchichten bes Brofeffore, er nidte an ben paffenben Stellen ober auch einmal an unpaffenber zu bem, mas ihm gezeigt und ergahlt murbe, mit bem Ropfe, er warf hie und ba einen halblauten Ausruf bes Erftaunens und ber Bemunberung in bie fliefenbe Rebe bes alten Mufiflehrers. Aber wenn Riebel:Steinfels feinen Bortrag unterbrochen hatte, um ben Sorer ein wenig zu eraminieren, Datthias hatte nicht fagen tonnen, ob an ber Stelle ber vertehris reichen Ede, Die fie por einer Minute paffiert hatten, ehebem ein Spargelfelb, eine Biefenscheute ober eine Bolglagerftatte gemefen fei, fo fpurlos ging all bas Befebene und Behörte an feiner aufgeregten Geele vorüber. Seine Gebanten flogen jumer wieber ben beiben Menichen nach. über beren innere Begiehung zu einander er fich ben Ropf gerbrach. Das Berg bebte ibm im Leibe babei, in feinem Salfe fühlte er's wie heraufsteigenbe Thranen. Das Bild Bepis aber und bie Borfate, bie er heute nacht gefaßt hatte, fie maren vom Sturm ber Leibenichaft fpurlos binmeggemeht, wie bas Spiegelbilb ber Conne, bas ber rubige Gee fo beiß und hell in feiner Tiefe gu bergen icheint, ohne Spur peridwindet, wenn ber Bind bie Baffer jum Bellengange emporpeiticht.

Mis ber Wagen endlich vor einem großen hause hielt, stien Matthias mechanisch, wie ein Schlaspandler, aus und ging ebeuso mechanisch sinter seinem Meister bie Treppen hinauf. Wenn man ihn gefragt hätte, hätte er nicht einmal zu sagen gewußt, ob es das erste oder das vierte Stockwerk war, in dem Niedel-Steinfels auf einen weißen Alingelknop brückte, über dem ein großes Schild prangte mit der Ausschlich; "Konservatorium sit Musik."

Die Wohnungsthur öffnete sich, Matthias fühlte sich in ein halbbuntles Borzimmer geschoben und gleich barauf in ein großes, helles Zimmer gezogen, in bem sich einige Damen befanden.

"So, Kinber, da bringe ich euch das neue Wunder!" schung des Professors behagliche Stimme an das Ohr des jungen Steirers. "Her Natthias Woodbörfer— meine Frau, meine Töchter. Die Blonde heißt Bettina, die Schwarze Luise."

Matthias verbeugte fich, ohne bie brei Damen auch nur recht angufeben. Bare er freien Beiftes gemefen, fo hätte ihm bie behäbige Matrone mit bem icon gefchnittenen, gutmutigen Beficht, bie ihren Gaft fo freundlich willtom. men hieß, gewiß gang vortrefflich gefallen, und bie jungen Damen hatte er bewundern muffen. Die jungere, beren gierliches Ropfchen bie buntlen Saarflechten fronten, fab fo hinreißend hubich aus, als fie jest ben jungen Auslander neugierig angudte aus ihren fchmargen Mugen und babei ein gang flein wenig errotete. Ihre altere Schwester Betting mar gerabegu eine Schonheit, Die freis lich mit ihren furgen Loden und bem fühnen und flugen Ausbrud bes regelmäßig gefchnittenen, ein wenig blaffen Gefichts mehr Mannliches als Jungfrauliches an fich hatte. Much bie behagliche Elegang bes Salone hatte ihm auffallen muffen, befonbers ber prachtvolle fcmarge Aluael. ber bie eine Baub bes Raumes faft gang einnahm.

Aber er beobachtete nichts, ihm fiel nichts auf. Er jaß auf bem Stulfe, in ben ihn Nichele Steinfels niedergebrüdt hatte, ohne sich zu rühren, hielt seinen Sut mit beiben Häuben auf seinem Schose und antwortete auf die Fragen der Hausfrau so einfilbig und zerstreut, daß Luischen taum ein besusigtes Richen unterbrücken sonnte, und bie blonde Bettina den wurderlichen Saft immer forschender ausch, als wollten ihre schoen blauen Augen ihm ins Serg bringen und in feine geheimften Tiefen hinabbliden.

Endlich manbte fich die alte Dame mit befrembetem Kopfschütteln an ihren Gatten. "Was hat ber junge Mensch?" fragte fie leise.

Riebel-Steinfels zudte argerlich bie Achfeln. "Später!" raunte er mit einem Seitenblid auf bie Mabchen. "Beht ift's am beften, ich bringe ibn auf fein Rimmer."

Er manbte fich an Matthias und flopfte ihm auf bie Schulter. "Kommen Gie jest, herr Moosborfer, ich will Ihnen Ihr Zimmer zeigen."

Matthias sprang mit einer Miene auf, in ber es sich fast unhöflich beutlich aussprach, wie sehr er sich banach

febnte, allein gu fein.

"Ich ... ich ... bie lange Reisse ... stolterte er weigen. Er fühlte buntel, bag er zu viel Eile, fortgusommen, an den Tag gelegt habe und sich entschiedubigen müsse. Aber die Worte purzelten ihm durcheinander, bis er seine Nede verzweiselt abbrach und sich mit einer klummen Verneigung beguügte. Dann stürzte er hinter dem vorausgesenden Hausserrn sinaus in das Vorzimmer.

Riebel-Steinfels führte feinen jungen Schühling burch ben langen bammerigen Gang bis an eine Thur, bie er

vor ihm aufftieß.

"So, Sie junger Dompfaff," jagte er, "das ift der Kafig, in bem Sie gefangen gehalten werben, bis Sie bubleh schulen gelernt haben. Ihre Sachen hut das Dienstmädhen schon bereingebracht. Frischen Sie sich ein bischen auf; am besten wär's, Sie legten sich auf eine Stunde hin. Sie schienn mir ziemlich abegespannt von der Reise. Gegessen wird bei uns um fünf Uhr."

Er schob ben jungen Mann in bas Zimmer, ohne Antwort abzuwarten, und zog bie Thur zu. Ginen Augenblick blieb er dann noch stehen und sah das braune Getäfel sopsightietend an, als ware die Faserung des Holges eine wunderliche Schrift, aus der er etwas wehmittig Selfiames herausläse.

"Dieses Beib!" murrte er halblaut. "Der arme Junge ift ja halb verrudt. Und in bem Zustand soll er ftubieren!"

Er wanderte langsam durch ben Flur zurück und suchte seine Frau auf, um sie beiseite zu nehmen und ihr zu erzählen, was er beobachtet und sich zusammengereimt hatte.

Die behabige Dame borte aufmerksam gu. Je langer bie Geschichte murbe, besto ftarter wetterleuchtete bie innere Emporung in ihrer beweglichen Miene.

"Iber das ift ja empörend!" brauste sie enblich auf. "At diese ... Frau benn nicht genug an den Köpfen, die sie verdrecht, muß sie sich noch von außerchalb die Opfer herbeischleppen? Weißt du, was du thun wirst, Arnold? Du set dich augenblicklich hin und schreicht an den Vormund!"

Der Musiker kniss das linke Auge ein und gab der aufgeregten Frau einen leichten Nasenstüden. "Das ist so eine beiner Idden, Nike," sagte er ein bischen ironisch. "Wenn die Vormünder sich um solche Geschichten kümmern sollten . . . ! Und selbst wenn er sich da hineinmischen wollte, was könnte er thun? Dem Burschen den Kopf zurechsehen, schriftlich? Oder ihr von Gerichts wegen untersagen lassen, mit seinem Mündel zu kotettieren? Wer Riftet."

Die gute Frau ließ ein weuig verlegen ben Ropf hangen. "Du haft recht, Atrold. Es war eine Dummibeit von mit. Aber ist es nicht geradezu entstehlich, daß man so etwas mit anselhen muß? Diese Sübbeutschen sind so elibenschaftlich, am Ende richtet ber arme Junge ein Unglück au."

Riebel-Steinfels folug mit ber mohlgepflegten Sand in die Luft, ale wolle er ein gefahrbrohenbes Etwas, bas ba unfichtbar herangoge, abwehren. "Man foll nicht gleich an folche Sachen benten, Rife. Dagu fieht er mir boch ju vernünftig aus. Aber eine anbere Wefahr liegt näher. Der Freiherr ... bu weißt ja ... nieberträchtig ift es jebenfalls von biefer Grau Rittn Bothe."

"Wenn bu's nur einfiehft!" grollte feine Frau. "Du fcmarmft ja fonft für fie wie ein Unmnafiaft."

"Thu' ich. ja," geftand ber alte Berr freimutig. "Das heißt, für ihre Unlagen. Go wie fie geworben ift, fann man freilich menia Freude an ihr haben. Aber menn fie fo mit fiebgehn ober achtgehn in bie Sand eines Menfchen gefommen mare, ber ihr eingeleuchtet hatte, eines Mannes von bebeutenber Berfonlichfeit, eines Gelehrten, eines Rünftlers ober jo . . . "

"Rum Beifpiel in Die beinige," fcaltete Frau Rife fpottenb ein.

"Ad Unfinn!" brummte Riebel-Steinfels argerlich. "Aber um wieder jum Thema ju fommen, Die Bothe hat ihr Bater auf bem Bemiffen, ber alte Sopfaarten. Der gemeine Schacher, ben fo manche Bater fconer Tochter mit biefen treiben, von bem tommt bas Gange. Da wird nicht gefragt, was für ein Menich es ift, ber auf bie foitbare Bare refleftiert, ob bas arme Ding auch Musfichten hat, fich fpater leiblich wohl zu fühlen in ihrer Saut - menn er nur recht reich ift, ber Berr Schwiegerfohn, bamit man bie beruntergewirtschaftete Rlitiche mieber in bie Sobe bringt, bamit man bie Rabrit ermeitern, bas Bantgefchaft fanieren fann und fo weiter. Das arme Burm aber, bas ben Raufpreis ins Saus gebracht hat, refigniert und geht in aller Stille ju Grunde, ober es refigniert nicht, und bann mehe benen, bie ihr in bie Nahe fommen! - Die fuchenben Beiber! Gine Tragobie

stedt in bem Borte, sag' ich bir, Rife, hundert Trago: bien. Die Gucherinnen, bas find bie armen Geelen, in benen bie Jugend und alle Gludshoffnungen burch fo ein Gefchaft erichlagen morben find, mit bem Gelbfad erfclagen, und die jest berumirren nach einem, ber fie erlofe. Aber fie finben nicht, mas fie fuchen, fie tonnen's nicht finden, benn fie haben ja bie Organe nicht mehr, es ju erfaffen. Und bann fommt bie Bergweiflung über fie und bie But, und fie pernichten ben, von bem fie bie Erlöfung beifchten und ber fie nicht geben fonnte. Die viele Gefchichten weiß ich, in benen ihr ftrengen Moralrichterinnen nichts weiter feht als eben Cfanbalgefchichten, und hinter benen fo eine arme Gucherin ftedt, fo eine Balbfrau ober eine Dire bes Asphalts und bes Barfetts, bie nach Bergblut luftern ift, weil ihr eigenes Berg fo fcmerghaft falt und fdwer und tot in ibr laftet."

"Rett bift bu wieber einmal in beinem richtigen Fahrmaffer!" fcalt Frau Rife gutmutig. "Balbfrau, Rire, weiß Gott mas noch! Ein ichlechtes Beib ift fie, beine Frau Ritty mit ben glaugenben Unlagen, weiter nichts. Benn fie bas Unglud gehabt hat, verfchachert gu merben, wie bu bich ausbrudft, nun aut. Rett ift fie aber icon wieber ein paar Jahre lang frei. Warum richtet fie fich nicht ihr Leben ein, wie fie fich's wünscht, und giebt bann endlich Rube? Gie hat ja bie Bahl. Manner genug laufen ihr nach, auch Gelehrte und Rünftler, von benen bu bir einbilbeft, bag fie fur uns Frauen mas anberes find als bie übrigen Manner. Aber fie hütet fich, ju mablen. Gie führt fie alle am Narrenfeil. Reiner ift ihr ju groß und feiner jn gering. Cogar biefer arme Bauernjunge muß heran, biefes halbe Rind! Es mare ihr gu munichen, baß fie einmal an ben Unrechten fame. an einen, ber feinen Cpag verfteht und nicht fpielen läßt mit fich. Da haft bu meine Meinung über beine -Sucherin."

Riebel-Steinfels fcuttelte ablehnend bas mächtige Saupt und fagte überlegen: "Nimm mir's nicht übel . . . bu bift eine vorzügliche Sausfrau, eine ausgezeichnete Mutter, aber Binchologie? - Ree! Dit folden hanbfeften Unichauungen verfteht man bie verwickelten, fompligierten Charaftere von beute nicht, ba muß man tiefer ichurfen und feiner fpuren. Aber laffen mir bas Gange. Selfen fonnen mir bem armen jungen Rerl, ber ba binten fitt und mahricheinlich heult vor Bergmeh, boch nicht. Der muß bie Gefchichte in fich felber überminben. Es ift bas wie bie Rinberfrantheiten ober bei ben jungen Sunben bie Staupe. Durchmaden muß fie jeber. Beht er ein baran, fo ift es eben ichabe. Rommt er burch, fo ift er gefeit."

Seine Frau fah ihn ichalthaft von ber Geite an. "Ift bas etwa feine handfeste Binchologie, Urnold? Romifch. baf ihr geiftreichen Manner immer nur bann fo tief ichurfen und fo fein fpuren wollt, wenn es fich um eine icone und leichte Frau und ihre Genieftreiche hanbelt. Der arme, arme junge Menich! Und obenbrein bie Be: fahr, bak ihm ber milbe Mablow ben Schabel einschlaat!"

"Er foll fich huten, ber milbe Dablow," antwortete Riebel Steinfels. "Bum Duell forbern fann er Moos: borfer boch nicht, ber ift heute boch blok noch ein Schneiber. Und follte er einmal ohne Ritual und Beremonien über ihn berfallen, bann fonnte es fein, baf fein eigener Schabel ju Schaben tommt. Gin Steirerbug hat ein Baar berbe Raufte, und menn er auch ein Schneiber ift. Uebrigens wird bie Frau Rommergienrat einen berartigen Stanbal, ber ihr boch nur peinlich fein fonnte, icon gu verhindern miffen. Gie ift eine verteufelt fluge Frau und weiß bie Faben ju gieben, an benen ihre Marionetten tangen, ohne baß es eine Carambolage giebt."

Die Thur zum Nebenzimmer öffnete sich, und Bettinas blonder Titustopf gudte herein. "Da sigt ihr ja beifammen! — Mama, die Röchin fragt mich allerlei wegen des heutigen Wittagessens, und ich habe teine Uhnung —"

"Gleich, gleich!"

Frau Riebel-Steinfels sprang mit einer Leichtigteit auf, die man ihrer bestöigen Geftalt taum zugetraut hatte, und flog aus bem Binmer. Der Projesor blidte seiner Frau lächelnb nach und wandte sich bann mit ein wenig strenger Miene gur Tochter.

"Hör' mal, Bettina . . . fo gar kein Berständnis und Interesse für die Wirtschaft! Dein Mann wird sich einmal freuen."

Das schöne Mädschen schüttelte sich mit einer fühnen Bewegnung die Loden aus dem Gesicht. "Ach was! Höcht wahrscheinlich seirat" ich überhaupt nicht. Und wenn ja, dann wird es fein Spiehbürger sein, bei dem der Futternapf alles gilt. Wir richten uns dann eine Studentenwohnung ein, gar tein Speisezimmer dabei, weißt du, und gehen ins Restautant essen.

"Wohl befomm's!" fagte ber Bater ironifch.

"Ach was, das ift nicht so schlimm. Die vielen Junggesellen in Berlin verhungern auch nicht und sehen nicht einmal schlecht genährt aus. Man muß natürlich in ein gutes Restaurant gehen. Das tostet ja ein wenig mehr, aber das muß sich eine eingessührte Schriftsellerin, die ich bis dahin ja sein werde, schon leisten können."

"Bie gefällt bir unfer Neuer?" fragte Riebel-Steinfels, indem er bas Thema wechfelte.

Bettina befah nachbentlich ihre rofigen, schön gewölbten Fingernägel. "Er thut mir leib," sagte sie laugsam. "Er sieht so gequält aus, so hilfsos, so... wie ein trepen niertes Kaninchen, möchte ich beinahe sagen. Ich fann mir auch benten, woher sein Juftanb tommt. Die Bothe

hat ihn entbedt, Die Bothe hat ihn mitgebracht, bas er- flart alles."

"Bas doch so eine Romandichterin alles zu erzählen weiß, sobald sie die Rasenspitze eines Menschen geschen und bei Worte über ihn gehört hat!" rief der Prosesson.

Die junge Dame gudte bie Uchfeln. "Es fann ja fein, baß ich mich irre," fagte fie ruhig. "Offen geftanben ift es mir auch gang egal. Er macht mir aber fo ben Ginbrud. Und ba ich für meinen Roman gerabe fo einen Rnaben brauche, ber, von feiner Leibenfchaft be: täubt, aleichsam an allen Gliebern gebunden ben Launen eines überlegenen Beibes preisgegeben ift, fo halte ich biefen Ginbrud fest, suche ihn zu vertiefen und weife alles ab, mas mir ihn ftoren fonnte. Unfereins hat es mit ben Mobellen nicht fo leicht wie bie Maler, bie bie ihrigen um Stundenlohn mieten und ihnen bie Stellungen, Die fie brauchen, vorschreiben fonnen. Wir muffen marten, bis une bas leben bie Borbilber von felbft bietet, und bann bie Gunft bes Rufalls ausnüten. - Abieu, Bava! 3d muß por bem Mittageffen noch minbestens gehn Geiten fdreiben."

Sie verichmand eiligst und ließ ihren Bater mit verbluffter und argerlicher Miene gurud.

"Aünftleregoismus!" seufzte ber alte Herr. "Und ich habe ihr nahe legen wollen, sich bes armen Jungen annannehmen, zu sehen, das sie hin auf andere Gedanten bringt. Sie hätte es vielleicht zuwege gebracht, die Bettina. Sie hat merknürdig viel Einstug auf die Wenschen, und er scheint leicht zu lenken. Aber damit ift es jeht Effig. Sie braucht ihn ja gerade in die fem Justande und wird darum ihrerseits womöglich alles thun, ihn in den Justande zu erhalten, in dem er ihr als Wodell bient, und um keinen Preis das Gegenteil. Matthias

Moosbörfer, du mußt bir schon selber helfen, du armer Teufel!"

Er ging hinüber in ben Salon, sehte sich an ben Flügel und begann zu phantasieren, im seisestem Kinnissimo, um die Tochten nicht zu stören, die drei Simmer weiter nichre rührenben Geschichte von bem armen jungen Blut schrieb, das, von seiner Liebesraserei wehrlos gemacht, zum Spielball bes schönen und bosen Weibes wird.

(Fortfetung folgt.)





## Zwei Prinzessinnen.

Dovelle von H. Doël.

1

(Nachdruck verboten.)



m frühlingsgrünen Laubwalb herrichte feierliche Stille, feine Bipfel mölbten fich als hohes Dach über ben einfamen Begen, fdrage -Connenftrablen burchlaffenb. Roch lag ber Tau auf jebem Grashalm, unb hier unter ben ftolgen Gichen und Buchen bes Berrenmalbes war es frifch und fuhl. Da ertonte von ber Ferne Sufidlag, und balb barauf er: idienen amifden ben Stämmen bes Walbes zwei junge Da:

men, bie im Schritt zwischen ben moofigen Steinen unb ben nidenben Balbblumen bahinritten.

Beibe maren angenehm angufeben, befonbers aber blieb bas Auge an ber einen haften. In ihrem blauen Neitsleibe saß die junge Dame majestätisch gerabe auf ihrem Braunen, nur den Kops mit den harmonisch geeblebten schieden zeigen leicht gesent. Sie hatte gegen die noch frische Luft eine helle Jade umgefnöpft, und unter dieser fam etwaß zum Borschein wie eine lange goldene Quaste. Es war ein blouder Zopf, den die Reiterin über die Schulter genommen hatte, wo ihn die Jade verbara.

Die zweite Reiterin war viel schlanker und kleiner. Im Gegensch zu ber rofigen Blüte und ben klassische Geschöftschen der Blonden hatte sie ein unregesmäßiges Gesichtschen von der Blässe der Theeblüte. Auf bem duntken Kraushaar trug sie eine leichte Wollmüße. Blidten die graubkauen Augen der Goldblonden nachenklich und träumerisch ins Grüne, so strachten dies Augensterne, beren Farbe nicht leicht zu ergründen war, von dem inneren Licht eines regsamen, unrushigen Geistes.

"Willft bu nicht ein wenig galoppieren, Bathilbe?" fragte fie.

"Es ift fo feierlich ftille bier, Sibnue," verfette bie Blonbe. "Diefe Stunbe foll man in schweigenber Beschaulichkeit genießen."

"Auskosten mussen wir sie. Es wird uns ja nicht oft so gut, gang allein durch dem Wald streifen zu durfen. Da musten sich erst allerlei Munder begeben, wie, daß bie eine Hüterin Urlaub und die andere Meumatismus bekam. Und ich nahm es dann auf mich, die Begleitung durch Norton abzulehnen."

"Du wirst es beswegen noch mit ber Gruben zu thun bekommen."

"Aber ungeschen kann fie das Geschene boch nicht mer machen! Immerhin haben eines fcomen Fruhlings morgens Ihre hobeiten die Pringessimmen Bathilbe und Sibylle von Derenburg das Glud gehabt, selbander ihren

Morgenritt ju machen. Schabe, bag man immer unholbe Gebanten gur Begleitung bat. Du naturlich traumft por bich bin. 3ch fürchte nur, es wird balb ein Ermachen geben."

Die Schwester lehnte es burch eine handbewegung ab, etwas bavon ju horen. "Store mir biefe friedliche Morgenftunbe nicht," bat fie.

Bringeffin Gibnlle fcuttelte migbilligend ben Ropf. "Die Bilber, bie vor beinem inneren Auge fchweben, finb allerbings viel angenehmer als bas, worauf ich beinen Sinn richten will. Aber in beinen Traumen gleiteft bu mit gefchloffenen Augen bem Abgrund gu. Gabe ich ben nicht fo nabe, wollt' ich überhaupt nichts reben. Aber wir leben in einer von Gebeimniffen erfüllten Welt, Die Luft ift voll Borahnung tommenber Ereigniffe. Es geichehen Reichen und Bunber. Bann hatte fich Ihre Bobeit bie regierenbe Bergogin noch je berabgelaffen, fich um unfere Frühlingstoiletten ju befümmern? Dan raumte uns heuer unbegrengten Rrebit bei ber Sofichneiberin ein, und fogar Berlin murbe in Mitleibenfchaft gezogen. 3m Bart mirb mit Gifer gearbeitet, Die fcone, traumerifche Bernachlässigung, worin bie fteinernen Rymphen fich fo mohl gefielen, wie mein Schwesterchen, beginnt einer fabelhaften Gefchniegeltheit ju weichen. Sogar Ontel Ernft hat feine Bartwilbnis etwas ftuten laffen."

Bathilbe gudte leicht lachelnb bie Achfeln: "Es ift eben Frühling."

"Das ift es!" bestätigte Gibnlle ernfthaft. "Frühling foll es werben. Dur bu machft noch immer nicht auf, Thilbe. Beift bu, mas geftern im "Derenburger Ungeiger" ftanb?"

"Geit mann lieft bu ben "Derenburger Ungeiger"?" Diesmal lachte Bringeffin Bathilbe berglich.

"Seit ich bie Mugen fur amei offen halten muß. 1901. VI.

Diefes geistreiche Blatt brachte biesmal ausnahmsweise eine Originalnachricht: Erbpring Rupert von Wessenheim ift auf bem Wege nach Derenburg."

Bathilbe gudte gufammen und richtete fich ftrammer

im Sattel auf. "Und wenn er tommt -"

"Rann es nur eine Ursache haben. Das rausschen Beltskabtreiben ber Residen, Derendurg wird ihn wohl nicht anzielen. Hur nichts und wieder nichts bestückt man überhaupt herzog Georg Christian nicht. Auch unsere eure Base, die herzogin Jemgard, bildet troß ihrer Berwandtschaft mit dem hause Wessenhieden sicher nicht den Naanet. Der Linja hat also Absachen.

"Auf eine von uns?"

"Auf bich natürlich."

"Ift bas so sider? Gott weiß, warum Pring Rupert kommen mag. Man liebt mich nicht sonbertlich im Stadt school weißt bas so gut wei eid, Sibylle — weber Better Georg noch seine erlauchte Gemahlin. Irmgard würde sich gefün und gelb ärgern. Kommt er wirklich, so giebt man mir vielleicht Hausarrest, damit er mich nicht zu Gesicht triegt."

"Das glaubst du, weil du es wünschest. Nein, aus inicht brüben. Irmgard in ihrem Kummer um ihre früßverlorene Schönheit lann dich nicht genug in den hintergrund stellen; der Neid und die genug in den hintergrund stellen; der Neid und die Alignust verzehrt sie. Dich dunder sie eher, weil ich nicht schön die. Arme
Prinzessinnen sollten überhaupt bescheher aussehen und bemütiger thun als wir. Dir gönnt man das Größerzogetum sicher nicht. Aber andererseits ist es doch schön, mit dem haufe Ressenschund der nicht. Aber andererseits ist abnde verlnüßt zu fein. Wenn man das nicht wollte, hätte man dem Besuch eizieten abgewinkt. Du mußt also jeht Farbe bekennen, Bathilbe."

"Dann werbe ich eben Farbe bekennen!" rief biese entichlossen. "Aber ich wollte boch, bu hattest biefes Thema nicht aufs Tapet gebracht. Der schöne Morgen ift mir jett arunblich verborben."

"Schabe, bag bu bich fo verplempern mußteft! Das für eine prachtige Grogherzogin von Weffenheim gabeft

bu einmal ab!"

Sie waren jest an einem Rreugmeg angelangt, wo ein schmalerer Beg in ben breiten munbete. Giner ber Ed-

ftamme trug eine Tafel: "Nach Langenbufch."

"Ad, nach Langenbufch!" feufate Sibylle mit possier, licher Sentimentalität. Sie ritt über die Kreuzung, den breiten Beg weiter verfolgend. Bathilbe bagegen hielt mit ihrem Pferde wie festgebannt. Ferne, dumpse huffchlage wurden förbar.

"Guleita!" murmelte fie.

"O himmel!" rief Sibylle, "wir werben also sofort bas Glad haben, Seine Erlaucht ben Brafen Walbennar Willstorff auf Langenbusch auftauchen zu sehen." Unb sie blidte wie Bathilbe in die Richtung ber Sufschläge.

Jest erschien ber Reiter im vollsten Galopp, baß die Erbe unter ben hufen seines Rosses stoh, und in ber nächten Minute parierte ber husarenrittmeister Graf Wilkstorff seinen Graufchimmel vor ben beiben Damen.

"Das nenn' ich Glud!" rief er außer Atem.

"Sie haben immer Glud!" antwortete Gibyllens Stimmen fcarf.

Bathilbe reichte bem sich im Sattel Berneigenben bie Sand, die er an die Lippen führte, während Sibylle sich mit einem mit ber Reitpeitsche gewinkten Gruß begnugte.

Der Reiter mar ein auffallenb schöner Mann, hochs gewachsen, mit breiten Schultern, ein Bilb mannlicher Kraft.

"Ich habe immer Glud, fagen Gie, Pringeffin ?"

wandte er fich an Sibylle. "Und boch fühlte ich mich eben nichts weniger als gludlich auf diesem Ritt. Aber —" er fab fich um.

"Niemand ba!" frohloctte Sibylle. "Wir find allein. Bie ich fagte, Sie haben Glüd."

Wie ray jagte, Ge goven Stat.

"Ein Glück, das flart bebroht ift," fiel der Graf lebhaft ein.

"Ein gefährlicher Gegner tritt auf den Plan."



nicht ganz ahnungslos," erwiderte sie Willstorss. "Der Erbprinz von Wessenstein kommt . . . Was wissen Sie von der Sache?"

"Rortowsty unterhielt mich geftern abend eine Stunbe

lang von diesem Besuch. Eine fürstliche Heirat in Sicht, das ist etwas für solche Hösstlingsseelen. Er hat alles aus bester Quelle, vom Hosmarschall. Erbpring Aupert such eine Frau. Man sandte ihm bereits das Bild Jhrer holbeit, von dem er notgedrungen entzüdt sein mußte, und er ist es auch. Um wie viel mehr wird ihn das Urbild entzüden! Jiesigen Orts scheint man sich bereits sehr enzgagiert zu haben. — Eure Hoheit sind vom Herzog aus so gut wie versprochen."

Er blidte auf bie ichone Pringeffin, bie regungslos

auf ihrem Pferbe faß.

"Ich habe mich noch nicht versprochen," fagte fie.

"Wie ist benn ber Erbpring?" fragte Sibylle. "Was hört man von ihm?"

"Zwingen Sie mich nicht, sein Lob zu fingen, Prinzesin!" verfeste ber Graf. "Er soll ein febr liebenswürbiger und begabter junger Mann sein. Und er ift ein Erbpring!"

"Bielleicht beneiben Sie ihn gar? Sie sind ein Erbgraf, und bas Willstorffice Majorat wiegt manches Thrönchen auf. Benn man alles in die Magschale legt, hat bas Schicksla Sie vermutlich besser bebacht als biesen Kronpringen."

"Mir fallt es gewiß nicht ein, jemand zu beneiben, wenn Bringeffin Bathilbe fest bleibt."

"Zweifeln Gie an mir, Balbemar?"

"Ich aweiste nicht an Ihnen, Bringessin!" rief ber junge Diffigier seurig und banftar. "Mer ich weiß, wie Ihre ein und im Grund weiche Natur jedem Kanuf wieberstrebt. Und die Kämpse, die uns bevorstehen, sind schwer. Zeht, wo sich Ihnen die Aussicht auf einen glängenden Thron eröffnet, wird der Kurzeg unt so weniger geneigt sein, Sie eine Wesalliance eingeben zu lassen."

"Sprechen Gie bas bumme Bort boch nicht aus,

Willstorff, ich hasse es!" rief die Pringessen, "Wenn der Ausbruck schon gelten soll, dann boch nur, wo jemand aus seinem Stande hinausbeitratet. Ich kann zwischen uns beiden keinen Rangunterschied sinden. Wir gesoren doch derselben Kaste an, Sie sind ein reicher Graf, und ich eine arme Pringessen, Ich vollet, wer eine Fürstendeter, blog, daß mein Großvater ein Ländschen regierte, und Ihrer nur seine Bestigungen, die vielleicht mehr eine trugen. Wenn ein Borteil auf einer Seite ist, so besindet er sich auf dur Erkfungen. Sie hatten eine freiere Jugend, und Ihre Seele ist daher nicht so wom Zwang wertrüppelt."

"Und bie Krone lodt Gie nicht, Bathilbe?" fragte ber Graf leife.

Sie ritten langfam tiefer in ben Balb hinein, wo nun Fichten fich mit bem Buchenbestand mengten.

"Da mußte ich bas hofleben von einer anberen Seite fennen gelernt haben."

"Sie, fo geschaffen für einen Thron!"

"Ich für den Thron geschaffen? Warum? Weil ich groß gervachsen bin, mich gerade halte und eine Schlepse mit Unstand zu tragen verstehe? Damit ist meine Signung zum Fürstinnenberuf aber auch schon erschöpft. Ich mag nicht immer Hobdamen neben mir haben, mit Gesclage reisen, mitleibslos angestarte werden. Uch, und die Hobgesellschaften! Wenn Sie mir nichts böten, Wildstorff, als die Aussicht, niemals Cercle halten zu müssen —"

"Hören Sie, Graf? Da lernen Sie Ihre Borzüge kennen. So verlohnt sich schon, einen Erbprinzen auszuschlagen, wenn man baburch so vielen Begrüßungen und Empfangsreben, Honoratiorentomitees, Ehrenpforten und weißgekleibeten Jungfrauen entgest."

"Sie find gut gelaunt wie immer," fagte Graf Balbemar vorwurfsvoll. "Den Erbprinzen ausschlagen!

Das ist eben etwas, was vermieben werben follte. Denten Sie, welche Berstimmung in Bessenheim gegen Derenburg! Und wenn ber Herzog mit bem anderen Hofe Berbruß hatte, wurde er es boch nur Prinzes Bathilbe entgetten lassen, die er ohnehin nicht seiben mag. "

"Unser regierender Hert hätte mich fragen sollen, ehe er den Erhyringen herlud," ertsarte Bathilbe herb. "Die Zeiten sind incht mehr, wo man in dieser Beise über die Hand von Pringessinnen versügt, wie man will. Sohätte unser Bater nicht gehandelt, wenn er noch lebte."

"Gewiß nicht. Der herzog ift eben nicht unser Bater. Und boch muß man ihn iconen," entschied Sibylle. "Hatten wir Rat, was geschehen soll. Was glauben Sie, Billstorff, wenn man bem Prinzen schriebe: so und so itelt bie Sache."

Der Graf fcuttelte bebenklich ben Ropf. "Das geht nicht. Der herzog ware außer fich, wenn er erführe, bag man hinter seinem Ruden in biefer Beise vorgegangen ift."

"Dann bleibt nur eines. Ich gehe jum Gerzog und fage ihm alles," rief Bathilbe.

"Dunmes Zeug!" warf Sibnle lebhaft ein. "Um feinen Breis möchte ich bich feinem ersten Zorn ausgesett wiffen."

"Gewiß nicht. Wenn die Brinzessin es gestattet, melbe ich mich beim Herzog und bringe meine Werbung vor," sagte Willstorff.

Sibylle fhüttelte weife bas Köpfigen. "Um ein nutsloses Donnerwetter zu entfesseln? Bebenfen Sie, were radgrob, ober sagen wir im Hofton — ungnäbig wird, so ungnäbig, baß er ben Kavalier in Ihnen vergißt! Er ist bod bas gesalbte Haupt, und Sie sind ein Historier von einem anderen nicht bulben durfte. Fordern tonnen Sie

Ihren geliebten Lanbesvater ja boch nicht . . . Nein, nein! Der Herzog barf nichts erfahren. Man muß einen Bähzornigen in keine folche Lage bringen."

"Bas aber sonst?" fragte Bathilbe. "Die Berbung heranstommen lassen? 3ch bente, daß uns nichts anderes übrig bleibt, als die Antunft des Prinzen abzuwarten. Bielleicht aefalle ich ibm gar nicht."

"Sich auf einen folden Grab von Gefchmadlofigteit ju verlaffen, mare gu optimiftifch," feufzte ber Graf.

"Man lann trot äußerer Wohlgestalt abstohen," tröstete Bathilbe. "Bin ich benn beliebter als Sibylle, weil ich schorer bin? Im Gegenteil. Und freundlich werbe ich bem Erbpringen nicht entgegensommen."

"Bielleicht gefallt ihm Ihr Stolz nur um fo mehr," faate Willstorff.

jugte witustorij.

"Dann fpreche ich einfach offen mit ihm. Jeber Gentleman tritt in solchem Fall zurud. Warum nicht ein Erbpring?"

"Burüd tritt er vielleicht auch. Aber bas genügt nicht. Man müßte ihm beibringen, baß er es übernehmen foll, vor bem herzog als ber Ablehnenbe zu gelten," warf Sibylle ein.

"Das ift viel verlangt, Prinzessin. Gie rechnen nicht mit ber Empfindlichkeit eines hohen herrn."

"Seine Burbe wird ja beffer gewahrt, wenn er ablehnt," meinte Bathilbe. "Aber ich fürchte, ich könnte biefes Berlangen nicht an ihn stellen. Wenn bu, Sibylle —"

"Das hätte ich mir benken können, baß es wieber an mich sommen wirb!" rief biefe schmollenb. "Ma, angenehm ift anders, aber an mir soll's nicht fehlen, benn vor allem barf ber Herzog nicht gegen euch aufgebracht werben, sonst erreicht ihr euer Ziel in Jahren nicht. Du mußt als verschmäht gelten. Wenn ber Pring abzieht,

ohne mit seiner Werbung hervorzutreten, ist Better Georg vielleicht noch froh, wenn Willstorff ihm bie Sorge um bic abnimmt."

"Hoffen wir's," feufzte Bathilbe und reichte bem Rittmeister bie Sand, und bie Liebenden vergaßen sich Blid in Blid, bis Sibylle zur Umtehr mahnte.

Die anberen beiben wibersprachen ihr nicht und mande in völligem Berthummen zurückgelegt. Ein gewiser Bant lag über ben brei jungen Menschen. Die Liebenben bachten an die hindernisse, die sich ihnen in den Meg stellten, und Sibylle schone ihre Betlommenheit durch teilnahmsvolles Schweigen.

Rur zu balb war man wieder auf bem Kreuzweg angelangt, von wo ber Weg geradeaus zu bem von den Brinzessinnen bewohnten Balbschioße, rechts nach Langenbusch, links aber nach der Stadt zu lief. Diesen hatte ber Graf einzuschlagen, benn sein Dienst als Abjutant bes Herzogs rief ihn in das Stadtschloße.

Lange hielten bie brei an ber Kreuzung, und Graf Blatserf sonnte flich saum entschließen, die Hand Bacthisbens loszulassen. Endlich trennte man sich, und in tiesem Schweigen ritten die Prinzessinnen durch den von Bogelgezwissger erfüllten Walb und dann durch eine herrische Buchenaltee des Schlopparks zu ihrem Walbschloß zurück.

Schloß Malblern war lein großes und im gangen ein sehr einfach gehaltenes Gebäube. Bon einem nicht eben ausgebehnten Mittelbau ftanben im stumpfen Winfel zwei Flügel ab, wovon ben linken Herzog Ernst, ber Oheim ber beiben Pringessinnen und ein Retter bes regierenben Herzogs, bewohnte, ben rechten bie beiben verwaisten Pringessinnen mit ihren Damen inne hatten.

Mls fich bie Reiterinnen bem offenen Raume hinter

bem Schlosse näherten, tam aus bem feitlich gelegenen und vom Gebülch halb versteckten Stallgebaude ein Reitnecht herbei, ber Bathilben beim Absteigen half, während Sibylle sich ohne hitse vom Pferbe ihwang. Dann begaben sich bie Pringessinnen, ihre Reitsteiber aufnehmend, au der Treppenthur bes rechten Flügels und schiedten sich an, die stille Seitentreppe emporzusteigen, als ein im Flur anwesender Katai ihnen melbend entgegentrat: "Seine Hobgiet (assen bitten, bas Frühstud brüben einnehmen zu wollen."

"Gut, wir fommen, fobalb wir umgefleibet finb."

Die Schwestern stiegen nun ein paar Stufen zum Hochgarterre und bann auf ber teppischeseten Treppe weiter in ben ersten Stock hinauf, wo sich ihre Wohn: und Schlafzimmer befanden, während unten ber Sason und ber lleine Speisesaal lagen, die ihnen zur Verfügung standen. Es waren einsach, beinahe frostig möblierte Schlafzimmer mit einem gemeinsamen Wohnzimmer in der Mitte. Was biese Raume wohnlich und ammutend machte, hatten die Bewohnerinnen selbst ihnen gegeben.

Sinne fleine halbe Stunde fpater verließen die Prinnen ihre Jümmer wieder, um sich nach dem kleinen Speisesaal im anderen Flüget zu begeben, worin Herzog Ernst einen guten Teil seiner Zeit zu verbringen pslegte. Auch die Einrichtung und Berzierung diese Zimmers war in dem etwas nüchrenn Molotoliti gestatten wie das ganze Schloß. Herzog Ernst san dem zierlich gebetten und reich bestgebetten und reich besetzet Ann mit kurzem grauen Haur und vollem, rötlichem Geschich, den man, wenn man ihm in seinem Lobenrock im Wald begegnet wäre, eher sir einen alten Förster gehalten häte als sur einen Herzog. Er sah murrifc und verbroffen aus.

"Soon, bag ihr mich nicht langer hungern lagt!"

rief er ben Eintretenben entgegen, ihren Brug mit einer trot feines gewöhnlichen Meußeren pornehmen Sandbewegung erwibernb.

"Wir mußten ja nicht, welcher Borgug uns zu teil

merben follte," entichulbigte fich Gibylle.

Die jungen Damen fetten fich an ben Tifch, und ber alte Latai, ber ihnen bie Thur geöffnet hatte, bebiente geräuschloß.

"Bar es icon im Balb?" fnurrte Bergog Ernft enb:

lich, ju Bathilbe gemenbet, bie ihm gegenüber faß.

"Sehr ichon!" Es flog wie ein lichter Schein über ihr Weficht. Der Bergog blidte aus feinen icharfen fleinen Aeuglein mißtrauisch auf fie und räusperte fich bann in eigentümlicher Beife.

"Und gang allein feib ihr gemefen. Run, mir fann es recht fein. Aber bag ihr bas magt unter ber Auflicht her Gruben -"

"Gie fcblief ja noch," antwortete Gibnlle achfelgudenb. "Gehr fcon mar es. Gie follten einmal bes Morgens mittommen, Ontel."

"Nein, mein Rind, nicht mehr, Gin alter Mann will

feine Bequemlichteit haben."

"Die aber boch geftort worben zu fein icheint." Bathilbe blidte babei auf ein Schreiben mit bem herzoglichen Bappen, bas neben bem Teller bes alten Berrn lag.

"Ja, ja." Auch er blidte barauf bin und verzog ben Mund, "In aller Fruhe Nachrichten von brinnen." Er faute verbroffen meiter. Der alte Diener hatte unterbeffen bas Rimmer verlaffen, und fo fonnte Gibulle ungefdeut fragen.

"Schlechte Radrichten, Onfel?"

Bergog Ernft ließ von neuem fein Anurren vernehmen. "Bas von brinnen fommt, ift für mich immer eine folechte Nachricht, fur euch mag es eine aute fein. Ropf



in bie Sobje, Mabels, Besuch lehrt ein im Schloffe. Dir gilt es!" Er winkte Bathilben ju. "Es scheint boch, bag man bich nicht im Mintel versauern laffen will. Uebermorgen tommt er an, ber Freier, und einer, ber fic gewoschen bat."

"Ich bente, heutzutage thun bas alle Freier, und foaar folde, bie teine Freier finb," fcherzte Sibylle.

"Aber ein Erbpring! Benn bu ben friegst, Bathilbe, kannft bu Jemgarb auslachen. He, bas ware boch was! Bielleicht erlaubt man bir auch, bein Sibylichen mitzunehmen. Rannst ihr bann irgenb ein übergähliges Krintlein aussuchen.

"Ihre Phantafie reitet rafch, lieber Dheim," lehnte

Bathilbe fühl ab.

"Na nu?" machte ber Herzog erstaunt. "Thu boch bloß nicht so, Thilbe! Wenn es 'ne schöne Heirat gilt, seib ihr Frauenzimmer ja boch immer sehr interessiert."

"Borläufig gilt es bie noch nicht, sonbern bloß ein

Galadiner, wie ich vermute."

"Oho! Damit hat man uns verschont. Bloß nacher gum Thee in ben Appartements ber herzogin find wir befohlen. Weit glimpflicher, als ich hoffte. — Was meint ihr? Wird bie Gruben in solchem Falle nicht schleunigst gesund?"

"Sie wurde mahrscheinlich überhaupt bloß trant, weil sie won bem Besuch vulfte und fich sownen wallte für bie foftliche Gelegenseit," meinte Bathilbe. "Sicher ift sie übermorgen wieder auf bem Damm."

"Wozu brauche ich benn ba auch noch in bie Zwangsjace?"

"Damit," gab Gibylle nicht ohne Scharfe gurud, "es nicht heißt, bag Gie nicht konnen, Onfel."

"Nun, und warum sollte ich nicht fonnen?" rief ber Bergog mit feiner rauben Stimme und richtete fich brobenb

auf. Bathilbe fah erichredt auf bie Schwester, boch biefe bielt ftanb.

"Beil Sie nicht in ber "Berfaffung" finb."

Die ftarte Sand bes Serzogs fiel brohnend auf ben Tich. "Bum Donner! Berfasung! Als od eine menschliche Seele mich schon mal nicht in Berfassung erblickt hatte! Wie kannst bu bich unterfteben —"

"Drinnen wurbe man es sagen. Sie wissen bas juft so gut wie ich. Rommen Sie also nur auf jeben Fall mit, Ontel. Ginen Abend werben Sie es schon aushalten konnen."

"Ginen Abend! Wenn es damit abgethan wäre! schilbe ift gerade die Sorte Gemächs für 'ne Großperzogin, da kann sie nachfer der Kopf hoch tragen. It 'ne ausbündig gute Partie, der Aupert, wenn sie ihn friegt. Nur das sag' ich dir gleich: lauter Honigleten wird die Seschickte nicht sein, die Frau Großberzogin ist — "Er schnitt eine ausdrucksvolle Grimasse.

"Run, Ontel, mas ift fie?"

"Die Hofen hat fie an. Der ganze Hof tanzt nach ihrer Pfeise. Die Schwiegermutter! Da heißt es bie gähne weisen, Fräulein Nichte!" Und ber Herzog lachte so bröhnend, baß die Tassen auf bem Tische litreten.

2

In bem kleinen Theefalon der Herzogin, einem in den garteften Farben gehaltenen Zimmer, faß die vornehme kleine Gefellschaft in Gruppen beisammen. In der Nähe eines der Fenster sprach der Herzog mit einem sehr schlanken und eleganten Herrn, dessen Mammerherrnuniform hose Orden thimidten. Es war Baron Morsheim, der Reisebegleiter des Pringen, der Thypus des vollendeten Welts und Sosmannes. Nahe am anderen Kenster safe

in einer Sosaede die Herzogin, neben ihr auf einem Kleinen Sessel Bathilte, ben Damen gegenüber ber Erbpring, eine schlanke Erscheinung in kleibsamer bunkler Unissem, mit dem gutgeschnittenen und klug blidenden Gesicht sehr angenehm ankulehen. Im hintergrunde flüsterte der hofmarschall mit Frau v. Gruden, einer schmächtigen, lebasten Dame mit allzu schwarz gefärbtem Haar. Prinzessen Dame mit allzu schwarz gefärbtem Haar. Prinzessen Siebple saß an einem mit Wildern bebedten Tissen ihr der Nähe des Ramins, von wo auß sie den ganzen Raum bequem überblickte, während Graf Millstorsf vor dem Kamin selbst stand, sichtlich bemüht, seinen inneren Gemütsgukand nicht merten zu lassen. Dies gelang ihm jedoch nicht besonders.

"Machen Sie fein solches Gesicht," flüsterte Sibplle. "Ueberhaupt, wenn Sie fein Aufschen erregen wollen, ware es bas beste, Sie untersielten fic ein bischen mit ber blonben Alma. Da, nehmen Sie meine Taffe!"

Sie reichte ihm ihre leer gewordene Tasse", und Willstorff geborchte schweigend. Sibylle brauchte nur ein wenig den Kopf zu wenden, um im Nebensalon den Theetisch zerblicken, an dem Fräulein Alma v. Frödenau, die Hofbame der Herzogin, ihres Amtes waltete. In einiger Entsernung saßen der Kammerherr Kortowsth und Valger Den harbet, der den Groprinzen zugeteilte Ehrentavalier. Beide tümmerten sich nicht um die Theenymphe, und Fräulein v. Frödenau schiede unwirsch wegen ihrer Bereinsamung. Bald aber tonnte Sichylle an der zauberschaften Aufheiterung in den Meinen des Hosfräuleins sehen, daß der Graf in ihrer Näche sei.

Run fie Billstorff mit feiner inneren Unruhe aus bem Bimmer hatte, tonnte Sibule fich mit größerer Gemächlichteit ber Betrachtung widmen. Es gab hier

<sup>\*)</sup> Siebe bas Titelbilb.

noch mehr als einen außer Willstorss, ber sich in seiner Saut nicht wohl fühlte. Dem hofmarichall war die gud Ernben mit ihrer nervösen Rebestligteit ebenso zuwöber wie dem Onkel bie aalglatte Liebenswürdigteit Morsheims. Man sah ge ihm an. Serzog Ernst hätte viel darum gegeben, wenn er in seiner Joppe hätte in seinem Aarl siten und rauchen sonnen. Sibylle sonnte es nicht lassen, sie mutte dem Beim Wert sienen Kacht bem Dheim über ihren Fächer hinweg einen schaltsaften Blid des Bedauerns zuwerfen, den er ihr jeboch mit einem recht grimmigen vergalt.

"Benn Irmgarb boch blog von ben Saarmaffern abliege!" bachte Gibulle. Der metallifch talte Schimmer ftand ihrem weichen und bereits welfen Teint nicht. Dazu gehörte ein fanfteres Blond, wie fie es fruber gehabt hatte. Die Reitungen rühmten bei jebem öffentlichen Ericeinen ber Bergogin ihre munberbare Ericeinung. aans pornehm fab aber biefe volle, majestätifche Frau mit ben nicht unregelmäßigen, aber für bie Rulle bes Umriffes zu fleinen Rugen boch nicht aus. Und ihr Befichtsausbrud mar nicht erfreulicher als ber ihres Gemable. Dbaleich bie Bergogin bem Erbpringen gemaltfam julachelte, fab man genau: ein bleigrauer, emiger Regenhimmel fpannte fich über biefer Geele aus. Gie bemuhte fich aber wenigstens, freundlich ju bliden. Dagegen Bathilbe! "Gie fitt ba wie ein erfrorener Kruhling!" bachte Sibulle. Go eifig hochmutig fab fie aus. baß man ben armen Bringen bebauern mußte, ber fich in einer Unterhaltung mit foldem Gisgapfen abmubte. Es fcbien aber, bag er fich gern bemubte, benn - bas mar pom erften Augenblick an ju bemerten gemefen bie herrliche Ericheinung Bathilbens hatte ben Bringen angenehm überrafcht.

Die koniglich fah Bathilbe aber auch aus! Gie trug wie ihre Schwefter ein einsaches Kleib von turfisblauer

Seibe mit schwarzer Musterung und Ausput von schwarzerGaze. Dazu gar teinen Schmud. Die schwarze Gazhob bie Weiße ihrer haut, und sicher machte ihre goldene Haarkrone jeben anderen Schmud entbehrlich. Nun sie den Erbprinzen gesehen hatte, that es Sibylle erst recht leid, daß Aufsilbe nicht mehr über ihr derz versügke. Wirklich, ein netter Mensch, ganz abgesehen vom Prinzennimbus. Schon der erste Blid aus seinen dunklen Augen hatte Sibylle angemutet. Sie hatte auch die Genugthuung, zu bemerken, daß der Prinz Bathilde nach Esbilf der wunderte, und sie freute sich darüber, die ihr wieder einsiel: "Du liebe Güte, wie dumm ich bin! Wie wird das ausgeschn?"

Und bann fiel ihr ein: "Wenn er alles mußte! Bielsleicht machte er mir bann lieber ben Hof. Ich bin boch auch gar nicht so uneben."

Der Prinz hatte teine Ahnung, wie angelegentlich er aus ber Entfernung studiert wurde. Sibylle prüste mit angespannter Urteilskrast jebe seiner Mienen, Gebärben und seine Saltung, um baraus zu schließen, wie er die unumgängliche Eröffnung wohl aufnehmen, und ob er sich auch nach Munich dazu stellen würde. Denn wenn er dies nicht that, stand es schlecht um Bathilbe und Milstorff.

Mes, was sie von bem Prinzen sah, schien ihr ein burchaus harmsofes und gutartiges Naturell zu verraten. Er erzählte von seinen Reisen mit so liebenswürdigem Humor, daß selbst über Bathibens Marmorzüge manchmal ein slüchtiges Lächeln huschte. Ja, nun sah er boch, daß sie "kein Bild ohne Gnade" war, wie sie scheine wolkte. Wenn er aber bemerkte, daß sie auch Seele besah, wie sollte er sich dann nicht hingerissen sübsen?

Bathilbens Blid irrte öfter gu ber Schwester hinüber, gleichfam, als ob fie fie gu hilfe rufen wolle; aber

Sibulle tonnte biefer ftummen Aufforderung nicht eber entfprechen, als bis bie Bergogin felbft fie heranwinkte.

"Möchtest bu uns nicht ein wenig Mufit machen, mein

Rind?" fragte fie hulbreich.

"Bie bu befiehlft, Sobeit!" willfahrte Gibnlle.

Erbpring Rupert wandte fic um und blidte bie Sprecherin mit einer leifen Regung von Beluftigung an. Das hatte fo brollig geklungen.

"Unfer enfant terrible," lächelte bie herzogin ge-

"Eines so wenig wie das andere," widersprach Sibylle. "Ich bin kein Kind mehr und ganz und gar nicht schrecklich. Was soll ich spielen?"

"Etwas von Chopin vielleicht -"

Sibylle neigte zustimmend bas Röpfchen, mahrend aus ihren Augen ein fpibsubifcher Blid zu Bathilben hinüberfchoß. Diese machte eine fast unmerklich abmahnende Bewegung, die dem Gaft nicht entging, obgleich er sich eben
an die Hexpogin wandte.

"Sobeit lieben Chopin?"

"Ungemein. Das Schwärmerische und Poetische seiner Musik bezaubert mich. Spiele boch wieber die schöne Ballabe, Sibylle, wie neutich."

Sibylle bezeigte ihre Bereitwilligkeit durch eine kleine Berebugung und begad fich rald in ben nebenan befindlichen Mufftalon. Bu feinem Erfaunen bemerkte Kring Aupert, daß die so ernste Bathilbe einen kurzen Augenblid eine Ladanmandlung au bekämpfen hatte. Bielleicht hatte die "Kleine" ihr hinter seinem und ber Herzogin Nüden eine Grimasse geschnitten.

Auf die Anregung der Herzogin erhob man sich nun auch. Als Bathilbe auffand, wurde Rupert wieder wie beim ersten Erbliden von dieser jungen Germanin gesesselt. Die Berzogin war ja ebenso groß und sehr voll, und die lange Schleppe ihres Sammetkleibes ließ ihre Gestalt noch stattliger erscheinen, aber das junge Madgen neben ihr zeigte erst ben Unterschied zwischen einer wahrhaft vornehmen und einer bloß imposanten Erscheinung.

Drinnen ließ fich bie Bergogin auf einen ber blauen Seibenfeffel nieber, mabrent ber Erbpring neben ihr fteben

blieb, nach bem Rlaviere horchenb.

"Das ift von Chopin?" fragte er halblaut.

"Es nuß wohl fo fein," verfeste Bathilbe rafcher, als es ihre Art war, und ihre schonen graublauen Augen richteten sich zum erstenmal voll und fest auf den Pringen, der augenblidlich verstand, benn barüber war er keinen Moment im unklaren: diese Chopinsche Ballade war von Schumann.

"Sobeit find nicht mufitalifch?" fragte ber Erbpring.

"Leiber nein," verfette Bathilbe.

"Schabe, nicht wahr?" meinte die Herzogin. Sie hielt sich für sehr musitalisch und ließ sich doch eben diesen metamorphosierten Schumann als Chopin vortragen.

Um fein Lächeln ju verbergen, trat ber Erbpring jum Rlavier. Bor bem Genhofglingel faß Sibylle mit jurudegelegtem Röpfichen und ließ bie schlanten Finger schwermittig in bie Taften greifen.

"Reigend!" fagte er. Und bann leifer: "Bringeffin

gehören ben Biebertäufern an?"

"Ich?" fragte Sibylle entruftet. Als fie aber bem lächelnben Blid bes Prinzen begegnete, lächelte fie auch. "In musikalischer Sinficht manchmal."

Unterbeffen hatte Sibulle ihre "Ballabe" beenbigt. Der Pring zollte ihr reichlichen Beifall und erflärte, noch felten fo fcon Chopin fpielen gehört zu haben.

"Das glaub' ich," fagte Gibylle heiter.

"Spiele boch mal beine Paraphrafen gur Sanfel und Gretel-Melobie!" ermunterte bie Bergogin.

"Gut! Da werben wir feben, ob Seine Hobeit alle Meister so gut kennt wie Chopin!" sagte Sibylle muts willig. "Bor seinem Urteil fürchte ich mich am meisten."



Sie wandte sich wieder den Tasten zu und spielte zuerst die einfache Melodie des Kindersteidens: "Brüderlein, komm her zu mir." Dann variierte sie das Thema nach dem Muster eines berühmten musitalischen Scherzes, indem sie jedesmal die Art eines berühmten Komponisten nachahmte. War ber Einfall auch nicht ihr eigener, so machte sie ihn boch mit verbluffendem Talent nach, und Bring Aupert bewies, daß er thalfächlich ein guter Musikenner war, benn er erriet jedesmal nach wenigen Takten, welcher Romvonitk vorgeführt wurde.

Bei biefer mufitalifchen Spielerei verrann eine halbe Stunde in fehr furzweiliger Beife, und ber Bring manbte fich babei mehr Gibyllen ju als Bathilben. Dann aber fehrten feine Blide wieber ju bem ichonen falten Dabden gurud, an bem er im ftillen herumrätfelte. hatte bereits genügenbe Erfahrung, um ju miffen, wie fich junge Bringeffinnen als Biel einer Brautichau benehmen. Giner berartigen Burudhaltung mar er noch nicht begegnet. Das ging benn boch über ben gebotenen Dab. denftolg hinaus. Bar es bie Natur felbft ober blog ber Bille, ber fie in folden Schranten hielt? Er tonnte es nicht enticheiben. Statt fich aber burch biefes Befen angefältet ju fuhlen, empfand er ben Drang, ben Gisgapfen ein wenig jum Schmelgen ju bringen, und er bot bagu feine gange Unterhaltungsgabe auf. Rein, fie mar feine Ratur, Die meber Schers noch Ernft ruhrte. Danch. mal mußte fie boch lachen - fehr miber Billen, wie er fah - und bann medte auch bies ober bas ihr Intereffe. Es fehlte ihr fichtlich meber an Beift und Temperament noch an Befühl. Gie jog nur abfichtlich einen Schleier über bas alles. Warum? Bollte fie es blof aus Stola vermeiben, ihm im geringften entgegengutommen ? Bo IIt e fie ihm nicht gefallen?

Die Lösung biefes Ratfels intereffierte und reigte ihn. — "Seine Soheit fcienen ja außerst angeregt gewesen zu sein," bemertte die Hofdame, als sie mit den Bringessinan Bagen saß. "Obgleich Pringes gar nichts bazu that. Ihre hoheit haben mich noch im letten Moment beiseite genommen, um mir aufgutragen, Pringessin —"

"Run mas?" fragte Sibplle spöttisch, als bie hofbame stodte. "Daß sie nächstens bem Brinzen gleich um ben Sals fallen foll?"

"Ihre Sobeit findet, baß Bringeg Bathilde ein wenig

gar ju fühl gemefen ift."

"Morgen nehm' ich ein Thermometer mit," entschieb Sibylle.

"Es thut mir leib, morgen bleiben Sie überhaupt zu Hause, Prinzeß. Prinzessin Bathilbe allein ist ins Theater gelaben."

"Bas? Ich soll ben Don Juan nicht sehen?" rief Sibylle in komischer Berzweiflung. "Er hat so hubsche O-Beine."

"Soheit wiffen, die hofloge ift nicht fehr groß. Wenn zwei allerhöchte Damen anwefend find, bann Seine Soheit und ber Erbpring — fur mehr ift's nicht bequem." "Ra ja, to bleiben wir halt zu Saufe, Grubenden.

Bollen mir wetten, bag es Ihnen harter ift wie mir ?" -

Als die Schwestern dann in Bathilbens Schlafzimmer allein waren, wo Sibylle ber alteren die wunderbaren Jöpse für die Racht flocht, was sie gern felbst that, sagte sie mitten brinn: "Du, ber träumt heute nacht von dir."

Bathilbe judte leicht bie Achfeln: "Soffentlich nicht." "Bas macht er bir eigentlich für einen Ginbrud?"

"Einen fehr guten. Ich hatte ihm gern freundlicher begegnen mögen, aber ich burfte boch nicht, und ich meine, er muß bereits bemerkt haben, baß —"

"Daß bu ihm nicht gefallen willft. Aber vermutlich gefielft bu ihm eben beshalb nur um fo besser. 3ch fann bir nicht besten, bu haft Einbrud gemacht. Und wahre haftig, wenn Willstorff nicht ware — er mißte einen gang netten Schwager abgeben, bein Erbpring." —

Um anderen Abend ftrahlte ber große Antleibespiegel in Bathilbens Bimmer ihre herrliche jugendliche Gestalt

in einem weißfeibenen Ballleib wiber. Gine Figur ihrer Art mar ja für große Toilette wie gefchaffen.

"Rur eine lange, lange Schleppe fehlt bir noch und

ein ftrahlenbes Diabem," fagte Gibylle.

"Das läßt nicht lange mehr auf fich warten," versficherte Frau v. Gruben.

Was Bathilbe noch mehr fehlte, war die ftrablende Mine des jungen Madchens, dem ein großes Glüd winkt. Blag und fitumn bulder fie Sibyllens Abschiedkuß, und als sie gur Herzogin ins Boudoir trat, hatte sie bieselbe

froftige Miene wie am gestrigen Abenb.

Schweigend musterte Herzogin Irmgard die schöne Base, "Sehr nett!" sagte sie gebesnt. "Aber ich möcht dir doch raten, Batsilbe, nicht so sehr das Bild ohne Gnade zu posieren. Sine Frau soll nicht nur das Auge erfreuen. Laß den Aringen nicht zu arge Wängel an Gemüt und Seele bemerten. Wenigstens nicht zu früh."

Die fcneibenbe Bosheit, Die fich geftern nicht hatte

zeigen burfen, tam unverhullt zum Borfchein.

"Du pochst auf beine Schönheit, mein Rind. Aber bie Manner wollen nebstei noch bie Jufion, baß auch bie anderen Eigenschaften vorftanden sind. Der Bring gestand mir gestern, baß bie größte Schönheit ohne Serz und Geist ihn nicht fesseln könnte."

Bathilbe hörte bies alles mit hochmutig gurudgeworfenem Sanpte an. "Und wenn ich ihn nicht feffeln tann, weffen

Schabe ift es, als ber meine?" verfette fie.

"Ja, der beine. Laß es dir nur gesagt sein, daß sich dann fest schwer eine Partie für dich finden würde. Am Ende wärst du gezwungen, eine nicht standesgemäße Ehe einzugehen. Und wie ich dich kenne, willst du doch hin- auf und nicht hinunter."

"Natürlich!" bestätigte Bathilbe beiter, mahrend bie Bergogin fie erstaunt ansah. Wie eine Berklarung hatte

es sich über das junge Madchen ergossen, benn Jrmgards Worte zeigten ihr, daß die Herzogin entgüdt wäre, sie hinabseigen zu sehen, und sie schöpfte daraus neue Hossnung sur ihre Liebe.

Pring Rupert schien heute noch mehr betroffen von Bathilbens Schönheit wie gestern. Wahrlich, er hatte sich als Fürst feine vollkommenere Frau wunschen könnte in Rur ber Frosthauch, ber von ihr ausging, berühre in peinlich. Als Mensch konnte sie ihm nicht gentaen:

"Bie fcon Sie find, Bringeffin!" flufterte er ihr gu, als fie einanber im Foper begegneten. "Es ruhrt einen faft."

Bathilbe gudte leicht jusammen. Das war ja sehr schmeichelhaft, aber gang und gar nicht in Uebereinstimmung mit ihren Bunfchen.

"Barum rühren?" fragte fie.

"Ich weiß es felbst nicht. Ihr Genre ist boch mehr bas triumphierende als das rührende. Zebenfalls ist es rührend, daß Sie sichtlich nicht viel Gewicht auf Ihre Schönheit legen. Allerdings, Sie brauchen sich nicht allein auf diese zu stüßen. Sie ist nicht Ihr einziger Vorzug."

"Sind Hoher bessen sicher?" fragte Bathilbe mit einem leichten Lächeln. "Zum Beispiel bin ich sehr allentlos. Alles ichreibt, malt, somponiert, bichtet. Ich kann nichts von allebem."

"Mber Schumann und Chopin tonnen Sie boch untersicheiben?"

"Dank, daß Sie Sibylle nicht verrieten. Sie soll immer Shopin fpielen, und sie liebt ihn nicht. Da kam sie neulich auf die See, Schumann zu chopinifieren. Und leiber sand das Stück solchen Antlang, daß sie gestern gezwungen war, ihren — Betrug zu wieberholen."

"Gin fehr unichulbiger Betrug."

"Rein Betrug ift unschulbig. Sie findet bas felbst. Es war nur ein augenblicklicher Mutwille."

"Gie lieben Ihre Schmefter fehr?"

"Wir find feit langem eng aufeinander angewiesen."
"Ich verstehe vollkommen. Sie lieben einander und

- fonft niemanb."

In Bathilbens weißes Gesicht stieg eine jabe Röte. Welche Gelegenheit, ihm alles zu sagen! Und boch unmöglich hier.

Immerhin verriet ihr Erröten etwas, und als der Pring sie daraussin fragend andlicke, irrte ihr Auge einen Moment wie hilfesuchend zur Thür, wo Wildstorff stand, in tadelloser Haltung, aber ungeduldig sich auf die Lippen beisend. Der Prinz sing gerade den starren Blick des Abjutanten auf. Eben erhob sich auch die Hrzagin, um sich in die Loge zu begeben, denn die Musik hatte bereits wieder beaonnen.

Menn irgend etwas dem Prinzen aufgefallen war, so lag bod für ihn keine Wöglichkeit vor, durch eine Frage Aufklärung zu suchen. Er schien den Rest des Abends stiller und nachenklicher als disher.

3.

Man mar mit ber Frühlingstoilette bes qu Schloß Malbitern gehörigen Partes eben gur Zeit jertig geworben. Tett prangte er im schönlichen Blumen: und Blätterichmud, recht geeignet gu einem Best im Freien.

Um ben langgestredten, unregelmäßigen Teich im hinteren Teile ben Partes verstreute sich bie auf Waldbitern anwesende Gesellschaft. Man hatte in bem so seiten benutzten Speissaul bes hauptbaues bas Frühstud eingenommen und erging sich hierauf im stühlsingsbellen Part. Rund um ben Teich schmmerten helle Damen-kleiber. Da ging bie Gruben mit Baron Worsheim, dort bas von seinem Urlaub zurüdgetehrte Fräulein v. Maulbrunn mit bem Sprentavalier ves Erbyringen, bem Najor v. hardt. herzog Ernst selbst war etwas zurüdgeblieben, während ber Erbyring im Gespräch mit ben Schwestern um ben Nand bes Teiches schlenkerte. Plöglich hatte er nur noch Sibylle neben sich. Bathilbe war bei einem Plieberstrauch stehen geblieben und betrachtete scheinbar sehr ausmertsam besten Anotpen.

"Der Flieber wird balb blühen," fagte Sibylle weiterichreitenb.

Der Bring folgte ihr. "Bollen mir nicht auf Bringeffin Bathilbe marten?" fragte er nach einigen Schritten.

"Ad, die traumt wieder. Lassen wir sie!" Sibylle sagte bas in leichtem Tone, aber er tam nicht gang unbefangen heraus, und als ber Erbpring ausmertsam ben Blid auf sie richtete, bemertte er, baß sie überraschend bleich war.

Ihr herz flopfte benn auch sehr heftig. Bathilbe hatte ihr einen aufforbernden Blid zugeworfen, der so viel bebeutete, wie: "Zest!" Und sie fühlte die Richtigkeit des Momentes und bange Zweifel über den Erfolg der Einmenaung, die sie wagen sollte.

"Pringessin Bathilbe liebt es zu träumen?" fragte ber Pring langsam, gleichsam tastend, denn feine Feinfühlige feit ließ ihn ahnen, daß etwas in der Luft lag. "Wenn man müßte, wovon oder von wem —"

"Bon niemand," hatte Sibylle nun unbebingt verfichern muffen, fie schwieg jeboch, und als er feinen Blid auf fie richtete, begegnete er bem ihrigen, in bem er bie Untwort fo beutlich las, als hatte fie fie in Morten gegeben.

wort so beutlich las, als hatte fie fie in Borten gegeben. "Bringeffin, sagen Sie mir die Bahrheit!" bat Nupert einbringlich. "Ihre Schwester — liebt?"

Sibylle erwiberte feinen Blid fest: "Gobeit machen es einem nicht schwer, Ihnen ju fagen, was Gie wissen mußten."

Erbprinz Rupert stand still und blidte ein paar Setunden zu Boben. Dann hob er den Kopf und blidte das junge Mädden nicht ohne Unwillen an. "Und muste ich erst sierher kommen, um das zu erfahren? Wenn Ihre Holer berdog nicht die entsprechende Mitteilung? Mir wäre dann erspart geblieben, einen Korf zu holen, den ich bereits deutlich auf dem Gesicht der Prinzessin las. Mit dem Raumpfall zu winken braucht man mir nicht."

"Bergebung, hoheit!" Sibylle hob bittend die Blide au dem Ergürnten. "Bathilde wußte fein Sterbenswörtchen von dem, was die beiden Höfe planten. Der Herzog dakt nicht die Gnade, etwas davon verlauten zu lassen. Wir ersubren Guer hoheit Ansunft erst, als sie bereits bevorstand. Damals war es also zu spät, dem Herzog alles zu sagen. Und das darf Bathilde überhaupt nicht, sonst geht es schief. Unsere ganze hoffnung beruht auf Eurer Hoheit Grofmutt."

"Die Großmut eines beforbten Freiers?" sagte ber Bring achselgudend. "Ich fulle nicht bie geringfte Anwanblung bavon. Ein Mabchen wie Prinzes Bathilbe sinbet man nicht so leicht wieder. Sie hat nur ben Fehler, zu schön zu sein, und ich tam mir bereits fehr anmaßend vor, die hand nach ihr ausftreden zu wollen. — Ueber-stillige Sorge! Sie will es anbers. Freilich, mit Willstoff tam ich mich nicht mesen.

"Sobeit miffen -"

"Nicht schwer zu erraten."

"Und boch find Sie ber erste an biesem hof, ber etwas bavon bemerft und erraten hat. Bon bem Richtmeffentonnen wollen wir lieber nicht reben, aber — er war eben ber erste am Plag."

"Ich versiehe," versette Bring Rupert troden. "Und was ist er für ein Mensch?" Wirb sie glüdlich werben?"

"Wenn fie ihn friegt — juversichtlich! Aber ba Boheit jest alles wiffen, ift mir nicht mehr bange."

"Und worin rechnen Gie auf meine Grogmut, Brin:

geffin ?" fragte Rupert.

Sibulle fah zweifelnb zu ihm auf. Gie magte nicht zu fagen, mas man von ihm verlangte.

"Ich bitte, sprechen Sie!" munterte ber Erbpring auf. "Juerst muß ich Ihnen boch sagen, wie leib es mir thut!" rief Sibylle lebhgst. "Schabe, baß ich teine Fee bin. Wenn ich Bathilbens Derz wenden sonnte — ich glaube, daß Sie es verdienen, glacklich zu werben. Und ich weiß am besten, was Sie an Bathilben verlieren. Sie ist allerdings viel zu upt für einen Thron."

"Bu gut für einen Thron? Gi, und warum?"

"Bur hohen Stellung gehört ein Sichbesserfühlen, ein ftartes Selbstemußiein. Bathilbe scheint bloß solz, im Grunde ist sie bie Demut und Unfpruchslösseit selbst. Sie hat einen Sinn für den Schein, haßt die Reprasentation, für die sie so geschaffen märe. Was das Geschäffer liche des Fürstinnenderuses betrifft, Brotestorate, Einweisungen, Ansprachen anhören, Gercle halten — alles das ist ihr zuwider. Aur teine Nolle spielen! Sie ist o ehrlich, Sobsit sehre an gelosten. Bur bei Andel preien wardes and dere Pringeschen hatte, vom Glanz der gebotenen Krone geblendet, ihrem Berzen Schweigen geboten."

"Ja, Gie haben recht, ich habe ber Pringeffin gu banten für ihre Chrlichfeit. Sprechen Gie alfo, womit

fann ich Ihuen bienen?"

"Der herzog barf nichts von bem mahren Sachverhalt erfaften. Sobeit muffen berjenige fein, ber ben Korb austeilt. Denn erschre ber Gerzog bie Bahrheit, so fiele Bathilbe abgrunbtief in Ungnabe. Der herzog ift ber herr unseres Schicffals. Er liebt uns nicht, und wir burfen ihn nicht ergurnen."

"Und wenn ich gurudtrete, was ift für bie Prinzeffin babei gewonnen?"

"Daß sie vorwurssfrei basteht. Und ba eine andere Bartie sich nicht so balb finden wird, find Anhaltspuntte gegeben, die uns vermuten lassen, daß Bachilbe in diesem Fall ihren Gergenswursch durchleben kann."

"So foll ich alfo fagen: fie gefällt mir nicht? - Gin

Armutegeugnis für meinen Gefchmad."

"Wenn Sie vorläufig ohne Entscheing abreiften — bas übrige erlebigen bann bie Kangleien. Daß sie Ihnen nicht gefällt, burfen Hobeit allerdings nicht sagen. Allein wenn Sie burchbliden ließen, Bathilbe ichienen Ihnen falt und feelenlos —"

"Dies fanbe bei Seiner Soheit Glauben?"

"Bollftändig, benn es trifft mit seinem und ber Her zogin Urteil zusammen. Da wird es fortan immer heißen: Siehst du, ben Erbpringen hast du abgestoßen durch bein steinernes Wesen. Zest ist keine standesgemäße Partie mehr für bich zu sinden. Und bann — dann kann sie ihrem Herzen solgen."

Erbpring Aupert blidte bas junge Madden nachbentlich an "Nehmen Sie meine Verficherung, daß ich dem Sprago nichts sagen werbe, mas ber Pringessin zum Schaben gereichen könnte. Meinetwegen kann Pringes Bathilbe ruhig sein. Aber" — und nun brach sein verhaltener Unmut boch los — "auf die Brautschau fahre ich nicht mehr."

Sibylle blidte bittenb auf ben jungen Mann. "Marum benn nicht?" fragte fie beschwichtigenb. "Hofeit find jung, und es giebt noch genug icone Bringessinnen, blonbe sogar. Wenn Sie noch ein paar Jahre warten — unsere Cousine Anna ist balb vierzehn, die mird mal fehr fcon. Und Clisabeth von Saalhausen auch. Die ist gar schon fünfzehn ... Ach, jett lachen Sie mich aus!"

Er lachte in ber That, und banach verzog fich bie lette Bolfe bes Unmutes, Die noch auf feiner Stirn gelagert hatte. Freundlich blidte er bie ichlante Bringeffin mit bem feinen, blaffen Rinbergefichtchen, aus bem gar fo fluge und gemutvolle Augen ftrahlten, an.

"Ich bante für bie troftreichen Ausfichten, Die Gie mir eröffnen, Bringeffin," fagte er mit gutmutiger Gronie. "Ginen befferen Anmalt fonnte Bringen Bathilbe nicht

mablen. Sie lieben Ihre Schwester mohl fehr?"

"Wir find aufeinanber angemiefen." "Und jett fommt ein anberer, ber --"

"Sie wird nicht weit von mir fortgeben. Gie bleibt in ber Rabe." Sie wies mit ber Sand in die Luft in bie Richtung von Langenbufch.

"Aber Gie merben nicht immer bier bleiben."

"Ich? Bermutlich boch. Und gern."

"In ber Balbeinfamfeit -"

"Bo es Bucher giebt und Noten und Blumen und folden Balb, ba läßt fich fcon leben. Und bie Refibena" - fie betonte bas Bort mit unnachahmlicher Bichtigfeit - "ift auch nicht weit."

"Bielleicht birgt fie fogar eine befonbere Ungiehungs: fraft. Lieben Soheit vielleicht auch - einen Kavalier bes Herzogs?"

Sibylle lachte beiter auf: "Sobeit faben fich noch nicht recht um bei uns. Es ift ja niemand ba, als -"

"Ad fo, es ift niemand ba als ber eine. Wenn Sobeit nun gar benfelben Geidmad hatten wie Ihre Schmefter?"

"Rein, ber ift nicht mein Gefchmad, Gott fei Dant! Sonft tonnte es ja tragifd merben."

"Und mas mare fo etma 3hr Gefchmad?" fragte er mit immer fteigenbem Intereffe.

Sibylle gudte übermutig bie Achfeln. "Ach, ich ftelle

fehr bescheibene Unsprüche. Bielleicht giebt es noch irgenbe mo ein übergahliges Bringlein aus ber Seitenlinie einer Seitenlinie, irgend eine billige, ausrangierte Bobeit aus einem mediatifierten, bepoffebierten ober penfionierten Fürftenftamm. Dan muß nicht verzagen."

"Sie troften fich felbft fo reigenb, wie Gie anbere troften," lacelte ber Bring. "Bielleicht tann ich Sobeit bienen. Wir haben ja bei uns einen Ontel Bergog, ber icon brei Frauen begraben bat und nicht abgeneigt mare. eine vierte zu begluden. Da liege fich etwas machen."

"Bu gutig!" Bringeffin Gibulle blidte ben Erbpringen. ber mit ber Rechten gerftreut an feinem Schnurrbart gerrte, ein menig foridend an, benn fie mußte jest nicht. ob er fcherate ober bas am Enbe gar in vollem Ernft gefagt hatte.

Sie maren am Enbe bes Bostetts angelangt, mo mehrere Bege fich trafen, und ba ftanb Bathilbe, bie fich während biefes Befprades immer in ber Rabe gehalten hatte, beforgt, bag irgend jemand bas Zwiegefprach Gibyllens mit bem Erbpringen bemerten fonnte. Aber bas Gefolge hatte fich mohl gehütet, ben Berrichaften zu naben. Der Bergog hatte bie Lofung ausgegeben, im Bart ben Erbpringen möglichft ungehindert mit ben Schwestern fprechen zu laffen, und alles mar zurüchgeblieben.

Bathilbe rührte fich nicht beim Anblid ber beiben, Sibulle jeboch mintte ihr und eilte zugleich auf bie Schmefter gu, fie umarment. "Die Mermfte! Bie blaß fie ift! . . . D fieh, er ift fo gut und grout bir nicht!" rief fie, auf ben fich nabernben Bringen meifenb.

Rupert mar herangetommen und blieb jest fteben, Bathilbe ftumm betrachtenb. Gie aber ftredte, wie von einem Alp befreit, bie Sand aus: "Bergebung, Sobeit!" flüfterte fie. "Ich hatte felbft ju Ihnen fprechen follen. Aber ich bin feig. Gibulle befitt mehr Mut."

"Gebe ich benn fo furchteinflokenb aus?" fragte er.

"3d fürchtete boch, Gie murben fehr bofe merben." "Bei einem anberen hatte bie verlette Gitelfeit bie Oberhand gewonnen. Sobeit ließ nichts berartiges bliden." bemertte Gibnue.

"Sie befcamen mich, Bringeffin. Bas tonnte ich machen? 3ch muß bantbar fein fur bie Aufrichtigfeit und bas Rutrauen, bas Gie mir geigten. Diefen Dant will ich auch abtragen. Wenn ich Ihnen irgendwie bienen fann --"

"Bas follten Soheit noch thun?" fragte Bathilbe. "Gie leiften mir einen unschatbaren Dienft, wenn Gie bem Bergog ben Grund Ihres Rurudtretens verfchweigen. Das anbere muß ich allein austämpfen."

"Wirb bas fo ichmer fein?"

"Ja und nein. Da Gie fo gutig find, tann ich Ihnen alles fagen. Die Sobeiten ba brinnen" - fie wies mit ber Sand nach ber Stabt - "beehren mich mit ausgefprochener Abneigung. Man fabe mich gar nicht gern auf einem Thron, ber höher fteht als bas Thronchen von Derenburg; blog ber Bunfch, fich mit Gurer Sobeit gu verschmägern, nimmt ben Bergog für biefe Berbindung ein. Im Grunde fabe man mich recht gern binabfteigen in eine Dieberung, wo man fich mit mir nicht mehr ju befaffen braucht. Dur barf ich nicht verraten, bag ich eine Liebesheirat eingehe, fonst wird man bas verhindern. Es mußte wie eine Seirat aus Resignation ausfehen."

Der Erbpring ichmieg eine Weile, indem er finnend feine Blide von einer Schmefter gur anberen gleiten ließ. "3ch merbe Ihnen helfen. Und mas bie Begrunbung meines Rudtritts von ber Berbung um Gie. Bringeffin Bathilbe, betrifft, fo weiß ich fcon, wie ich allen Teilen gerecht merbe. 3ch erbitte mir nur im poraus bie Ruftimmung ber Damen zu allem, mas ich fagen werbe. Sind Sie bereit, zu allem ja zu fagen?"

"Bu allem!" versicherte Bathilbe, und auch Gibylle antwortete: "Blindlings!" ihm babei bie hand reichenb.

"Nun gut," verfette ber Pring frohlich. "Das Romplott ift geschmiebet. Auf Ihre Mitwirfung, Pringeffin Sibylle, rechne ich gang besonbers."

"D, an mir foll's nicht fehlen!"

"Um fo beffer."

Biemlich unvermutet fließ man auf Frau v. Gruben und Baron Morsseim, und beibe mußten benten, daß bie Berlobungsangelegenheit sich im besten Geleise bewege, benn ber Erbpring unterhielt sich mit Bathilben in ber angeregtesten Weife.

"Ad, hoheit, Ihnen barf man balb Glud munichen!" rief Fraulein v. Maulbrunn, als bie herzogliche Equipage mit bem Bringen und feinen Begleitern bavongerollt mar.

"Bft, Margarete, greifen Sie boch bem "Staatsans geiger" nicht vor!" mahnte Bathilbe fpottifch.

"Ja, wahrhaftig, Maulbrunnlein, bas war wieber einmal gar nicht hoffraufeinmäßig!" bemerke Sibylle. "Sie tönnen bie Berlobungen nicht abwarten, weber bie ber anderen noch Ihre!"

"Spotten Sie nur, Prinzessen. Ich werbe bald gerate. Denn wer wirb sich bie Mugen ausweinen, wökens Brinzessen Bathilbe im Galahofizu nach Wessenstein abbampt? Es ist doch alles bloß Galgenhumor bei Ihnen."

"Sie tonnen recht haben," bestätigte Sibylle.

Sie war in ber That ben Reft bes Rachmittags und beim abenblichen Alleinsein mit ber Schwester febr ftille, während Bathilbe ungewöhnlich lebhaft plauberte und sich in Lobeserhebungen über bas ritterliche und sympathische Wesen bes Erbpringen erging.

## 4.

Am folgenben Tage ichienen bie Schwestern beinahe bie Charaftere vertauscht zu haben, benn Bathilbe mar munter, mahrend Sibylle niebergeschlagen ichien.

"Der Bring! Der Bring!" rief bie Maulbrunn, gegen alle Etifette ins Zimmer furmenb. "Zwei hofequipagen halten braugen. Und Ihre hoheiten find noch nicht in Tailette "

Die Schwestern maren aufgesprungen und blidten eins anber ins Gesicht. Beibe maren fehr bleich.

"Run tommt er boch? Trot allebem?" flüfterte Si-

Bathilbe legte die Hand aufs Herz. "Wir sind immer in Tollette, merten Sie sich das, Fräulein v. Maulbrunn," gagte sie, zu bem Hoffräulein gewendet. "Und nicht so fassungsos. Wir kommen sofort."

Sie wintte hochmutig, und die Maulbrunn eilte bavon. "Und wenn er jeht boch um dich wirbt?" fragte Siebylle leife.

"So thut er's auf eigene Gefahr. Aber laß es gut sein, Kind, ich weiß, er kommt nicht um mich. Ich vertraug ihm. Gehen wir!"

In bem im Hochparterre gelegenen luftigen Gartenlalon, nahe an einer ber Fensterthüren, saß die Herzogin in einem der seichtgebauten Rotosolesnstüßte von blassen Brosat, während der Herzog und Erbpring Aupert nahe dabei standen. Der Blick des Erbpringen slog gurest Batistiden, dann Sibyslen zu, die siniert ihr eintrat. Er war ernst; es sieß sich nichts in seinen Augen lesen. Bathilde blidte aber nicht auf ihn, ihr Blick richtete sich nur auf die Herzogin, und ihre Augen trasen sich. Die satten blauen Augen Irmgards drücken einen schlecht verhehlten Triumph und gesättigtes Uebelwollen aus. Das war eine, die in ber nächsten Minute Schabenfreube an ihr gu erleben hoffte, fühlte Bathilbe, und eine fuße Beruhigung ftromte burch ihre Abern.

Sibylle war burchaus nicht fo gefaßt wie fonft. Sie fonnte fich nicht ertfaren, was vor fich gegen follte, und warum der Herzog sie mit biefer fußlich-eierlichen Miene anblidte, die sie an ihm noch gar nicht tannte.

"Meine liebe Sibylle," wandte fich der Herzog nach erfolgter allseitiger Begrugung in einem eigenen Son an diese. "Es wird dich ebenso sehr überrafchen, als du bid geehrt fühlen wirft, zu vernehmen, daß Seine Hoheit Erbpring Aupert von Wessenschein heute bei mir um beine Sand angehalten hat."

Mit seiner harten, durchaus nicht wohlklingenden Stimme hatte der Herzog seine keine Nede mit besondern Rachbrud vorgedracht, doch sah er dabei nicht Sibylle, sondern Bathilbe an, die, durch seinen Blid gewarnt, sich ausammennahm, um die in ihr aufschießende Freude nicht zu verraten. Wie aus Marmor kand sie da, sie fühlte zu deutlich, wie sehr sie von dem herzoglichen Paare gehaft wurde, wie beide innerlich über die ihr scheinbar widerschrende Demütigung jubilierten.

"Un mich?" fragte Sibylle, fcudtern nach bem Bringen blidenb.

"Ja, um Sie, teuerste Sibylle." Rupert trat schnell vor und ergriff ihre hand. "Ihre liebenswürdige Person lichteit hat mich in ben kurzen Momenten unserer Berkantschaft bermaßen sympathisch angemutet, daß ich sicher bin, eine gute Wahl zu treffen. — Sie versprachen mir gestern Schadenersah," sehte er flüsternd hingu.

"Co meint' ich es jeboch nicht."

"Aber ich. Bebenten Gie Ihr Berfprechen, alles gu billigen, was ich thun wurde." Und lauter fragte er: "Billigen Sie ein, Prinzessin, bie Meinige zu werben?" Er blidte ihr tief in die Augen und fonnte unichmer mahrnehmen, baß ihr Berg ihm freudig entgegenfam. Statt gu antworten, ftredte Sibylle nur die hand aus.



Rupert ergriff fie, jog bas junge Mabchen an fich und brudte einen Ruf auf ihre weiße Stirne.

Lädelnd nidte ber Gergog bagu, bann, mit Bathilbe gur Geite tretenb, fagte er etwas herausforbernb, obgleich

nur halblaut: "Siehst bu, meine Liebe, Anmut und Liebenswürdigfeit gewinnen es manchmal selbst ber gerühmten Schönseit ab. Sie hat bir ba einen bösen Streig gespielt, bein Schwesterlein, benn ich weiß nicht, woher nun ein standesgemößer Freier kommen soll. Du kannst noch lange hier blußen im Walbschloß, meine Liebe."

"Standesgemäß ober nicht," entgegnete Bathilbe mit rubiger Stimme, aber boch fehr blaß, benn bie Romobie wiberstand ibr, "ich werbe nicht lange mehr im Balbfcloß bleiben, weun Sibulle fort ift."

"Und wie wirst bu bies anfangen?" fragte bie Ber-

Bathilbe antwortete nur burch eine Kopfbewegung. "Bollen hobeit meine Bahl gutigft genehuigen, wie immer fie auch ausfällt? Sie fagen felbit, ich hätte nichts zu verlieren."

"Man muß ein Pflaster auf ihre Bunbe legen," meinte ber Herzog, jur herzogin gewendet. "Ich will bir bas gerne zugestelen. Wähle! Aber — aus Enttäuschung geschlossene Schen, mein Kind, bieten wenig Gewähr bes Gluds — boch davon ein andermal!" schlöß er haltig. "Wilkt du nicht beiner Schwester beinen Gludwunsch darbringen?"

Bathilbe naherte sich ber Schwester, bie ihr stumm in die Urme fiel. "So ist mein stiller Buntch in Erfüllung gegangen!" stüllerte die ältere der jüngeren zu. Dann bot sie Rupert die Hand, "Sie haben in der Abat die beste Buhl getroffen, hobeit, die Sie treffen tonnten. Das zierliche Ding da hat sogar Talent — zur Zandesmutter!"

Der Pring budte fich über bie Sand, bie fie ibm reichte.

"Dant! Daut!" flufterte Bathilbe, und als er fich wieber aufrichtete, ftrahlte eine folche herzensfreube aus

ihren Augen, baß nur bas regierenbe Paar bies für ver: behlte Enttaufdung nehmen konnte.

Daß diese gut verhehlt wurde, konnten die herrs schaften sich nicht verbergen, und auf der heimfahrt außerte sich die hersogien nachbenklich zu ihrem Gemahl: "Bathilde hat sich doch sehr in der Gewalt. Beißt du, daß sie mich in Erstaunen sehre? Ratürlich trifft es sie hart, aber merten ließ sie sich nichts."

"In der That alle Achtung! Aber ihr unbandiger Hochmut nimmt das nicht so hin. Sie macht noch einen bummen Streich, paß 'mal auf!" —

Da Seine hoheit bies vorausgesagt hatte, war er nicht erstaunt, als zwei Tage später sein Bhjutant Graf Balbemar Billstorff, ber sich eine Privataubienz ausgebeten hatte, schlantwegs seine Cinwilligung zur heirat mit Prinzessin Bathilbe erbat.

Der Gergog lachte laut auf. "Aber Willstorff, find Sie bes Teufels? Diefes Bilb ohne Gnabe? Und fie nimmt Sie ja boch nur, weil ber Erbpring fie verschmaht hat."

"Bergeihung, Sobeit, wenn ich wiberspreche. Bereits" feit langerer Beit erfullt mich eine tiefe, ehrerbietige Reigung ju Ihrer Sobeit."

"An bem, was Sie sagen, will ich nicht zweifeln, Willstorff. Bathilbe jeboch wäre nie zu Ihnen hinunter-geltiegen. Aber die jüngere Schwester vor sich heiraten zu sehen, das erträgt ihr Stolz nicht. Wenn sie sich jeht mit Ihnen versobt, so kann die Welt nicht sagen, der Erbprinz hat sie verschmäßt, sondern sie sieht da als eine, die einer Herzensneigung wegen einen Thron ausgeschlagen hat. Sehr sein ausgebacht, meiner Treu! — Und Sie, Willstorff, glauben —"

"Daß bie Bringeffin meine Reigung ermibert, Sobeit. Allerbings!"

"Dann muß ich Ihnen ja wohl biefen befeligenben Glauben laffen. Und obgleich ich fein Freund von Mesalliancen bin — unter ben obwaltenben Umftänben willige ich ein, um ben Makel bes Berfchmähtfeins von ihr zu nehmen."

Bei bem Berlobungsfeste im intimsten Kreife, das vor des Erbprinzen Abreise im Derenburger Schlosse gefeiert wurde, leuchtete das stille Glück aber derart aus Bathildens Augen, daß die Gerzogin zweiselsaft wurde.

"Für eine Braut, die sich nur aus Berbruß verlobt, sah Bathilbe heute abend fehr straflend aus," meinte sie nach bem Feste. "Fanbest bu bas nicht auch?"

"Sie fpielt ausgezeichnet Romobie."

"Sie ift im ftande und wird gludlich, mir jum Trot," meinte bie Herzogin.

"Und wenn auch! Es ift boch nur ein Glüd im Winkel!" entgegnete ber Herzog verächtlich.

Bathilbe jedoch bebauerte niemals, bag fie bas Glud'im Wintel gewählt hatte.





## deutschen Truppen in China.

Zeitgeschichtliche Bilder von Ernst Montanus.

Mit is Jilustrationen.

李李

(Nachdruck verboten.)

ach amtlicher Melbung vom 1. November 1900 weht I bie beutsche Flagge nun auch auf ber großen dinefischen Mauer an ber Brenge ber Brovingen Schanfi und Betichili. Wer bas noch por gehn Jahren vorhergefagt hatte, murbe als ein thörichter Bhantaft ausgelacht worben fein. Begenmartia aber, nachbem mir über 20,000 beutiche Lands: leute nebit einem beträchtlichen Teil unferer Rriegeflotte nach Oftafien gefandt und einen beutschen General als Rührer ber verbundeten Seere nach Befing geschicft haben, bliden viele Taufenbe in ber Beimat mit banger Gorge um bas Schidfal ber bort fampfenden Ihrigen nach bem "Reiche ber blumigen Mitte". Dit Spannung martet alles auf jebe Radricht von unferen Truppen, Die nicht nur mit einem verschlagenen und ihnen an Rahl gehnfach überlegenen Reinbe ju thun haben, fonbern auch von Rrantheiten und Seuchen bebroht find und oft genug bie barteften Strapagen und folimme Bitterunggunbilben ertragen muffen. Teilnehmend mirb jebe Schilberung von bem Leben und Treiben unferer Baderen im fernen Diten

verfolgt, und fomit burfen auch wohl unsere erläuternben Musführungen zu einer Reihe barauf bezüglicher Bilber,



Leutnant vom ostaslatischen Expeditionscorps in der Cropenuniform und in Kriegsausrüstung.

zum Teil nach von an Ort und Stelle gemachten Aufnahmen, auf das Interesse ber Leser rechnen.

Mas bie Rer: teilung ber beutichen Lanbitreit: frafte in ber Bro: ving Betidili betrifft, fo ftanben im Anfana bes November in Bes fina bas 1. unb 2. Geebataillon, bie 1. Infanteries brigabe ohne bas 1. Bataillon bes oftafiatifchen Infanterieregiments Dr. 2. bie 2. Es: fabron bes Reiters regiments . bie 1. Abteilung bes Keldartilleriereais ments, bie Das rinefelbbatterie und ein Rioniers

betachement. In Schanhaifwan befand fich das 1. Bataillon des Jusanterieregiments Nr. 2; in Paatingsu: die 2. Infanteriebrigade, die 1. Eskabron des Neiterregiments, bie 2. Abteilung bes Felbartillerieregiments und ein Pionierbetachement; in Tientsin: bas Rommanbo bes oft-

affatifden Erne: bitionscorps, bie 3. Infanteriebris gabe und bie 3a: gercompagnie, ber Stab, bie 3. unb 4. Estabron bes Reiterregiments. ber Stab und bie 3. Abteilung bes Felbartillerieregi: ments, fomie ber Reft bes Bionier: bataillons. Tatu ftand eine Batterie nom Bas taillon ber fcme: ren Felbhaubigen, mahrend bie Eifenbahntruppen langs ber Bahn: ftrede Nanatfun-Befina perteilt maren.

Unfere beutichen Chinakrieger find natürlich mit entsprechenben Tropenuniformen



Sergeant vom ostasiatischen Expeditionscorps in Kriegsausrüstung.

und mit neuer Kriegsausruftung verfehen worben. Die sogenannten Rhafiuniformen find in Wirklichkeit aus braungefarbtem beutschen Drillich, ber viel bauerhafter

ift, bazu wird im Commer ein breitranbiger Strohsut ober die Mütze getragen. Die Ausruftung für den Winter ift Litemka und helm, bazu Tricotunterzeug u. f. w. Gin-



Sanitätsunteroffizier vom ostasiatischen Expeditionscorps in Khakiuniform.

aehenbite Sorafalt murbe ben fanitären Borbereitungen mibmet. Gehr reich: lich bemeffene Gani: tätsformationen, be: wealiche und ftebenbe Lagarette, Lagarett: fdiffe, und ebenfo reichliche Trainfor: mationen für bie Be: reithaltung bes Rach: fdubs und ber Ber: pflegung murben ben Truppen beigegeben. Durch Mitführung

zahlreider Zelte, wasteridter Zagerbeden und Wosstionete ist für eine möglicht gute Unterbeingung ber Mannschaften gesorgt, für ben Fall, daß Ortschaften nicht belegt werden tonnen.

Die Sandfeuer:

waffen, die ben eingeschifften Truppen mitgegeben wurben, sind aufnahmslos neuester Konstruftion. Das Infanteriegewehr 1898 wie ber Karabiner 1898 gehören zu ben besten Mehrschern ber Gegenwart. Sie untericheiben fich von bem Mobell 1888 vornehmlich badurch, baß bei ihnen ber Laufmantel fortgesallen ist, weshalb ben Laufwandungen eine größere Stärfe gegeben werben sonnte. Die Haubsahabung bes Gewehres, auch wenn bei fortgesehtem Schießen ber Lauf heiß wird, ermöglicht ein hölzerner "Hanbschuhf" im mittleren Teile bes Gewehres, so baß an dieser Etelle ber Lauf auf allen Seiten vom hölzernen Schofte umgeben ist. Die Zahf



Das fur den Grafen v. Waldersee bestimmte Asbesthaus, Rad einer Photographie von C. Bottder in Bremerhaben.

ber Jüge ist vermehrt, wodurch bie Jugbahn geltredter wird. Am Schloß besteht die wesentliche Berbesserung barin, daß ber Verschutzsfops mit bem Schlößigen sest verbunden ist und sich nicht abnehmen läßt. Die fünf Batronen ber einmaligen Magaginsabung sind nicht mehr übereinander, sondern zichaalförmig nebeneinander gelagert, zwei an der inneren und drei an der äußeren Seite. Die Batronenrasmen sind brei den neuen Gemehr abgeschafft; an seine Stelle ist der Labestreisen getreten, auf dem die Batronen mit der Einbörtelung nabe am Batronenboben aufgeschoben find. Die nach China abgegangene Felbartillerie hat noch Schnellfeuergefdute älterer Ronftruftion mitnehmen muffen; bie neuesten von 1896 follen aber nachgefandt merben.

Unter ben Buruftungen für bie Chingerpedition bilbete bas für ben Dberbefehlshaber ber internationalen Streitfrafte, ben Generalfelbmarichall Grafen v. Balberfee, be: ftimmte Asbesthaus einen hervorragenben Gegenstand bes Intereffes, fomobl megen feiner Beftimmung als auch



Postdirektor Schellhorn.

megen bes neuen und eigen: artigen Asbestschiefermaterials, aus bem es hergestellt morben ift. Es murbe im Auftrage bes preußischen Rriegsminis fteriums von ber Samburger Aftiengefellichaft für Asbeit: unb Gummimerte Alfred Calmon hergeftellt. Der in nur acht Tagen fertig ge: machte Bau macht mit feis nen weißen Banben und grünen Jaloufien ben Gin:

brud eines freundlichen Landhauschens. Es ift 17 Meter lang, 12 Meter breit und 31/2 Meter boch. Dach und Banbe find aus boppelten Asbestplatten von einem Quabratmeter Flache und 5 Millimeter Dide gebilbet, bie burch Solaleiften miteinander perbunden find. Das hobe 2folationsvermogen bes Asbeftes ichutt bie Bewohner gegen Site wie Ralte und alle anderen flimatifchen Nachteile; auch bie Luftichicht amifchen ben boppelten Banben foll bie Temperaturichmanfungen ausgleichen. Trot feines erftaunlich leichten Gewichtes ift bas Asbesthaus fehr ftabil und bietet felbft einem Sturm Wiberftanb. Beim Gintritt gelangt man querft in ben Empfangsraum, bem fich links bas Arbeits: gimmer bes Felbmarichalls, rechts bas Zimmer für die Orbonnanzen anichließt. Die hinterseite des hauses enthält vier Stuben, zwei als Arivatwohnung des Grafen Balbersee, zwei für den persönlichen Abjutanten bestimmt. Der Aussau des hauses tann in acht Stuuden, der Albbruch in füns Stunden bewerkstelligt werden.

Um ben Felbpoftbienft für bie mobil gemachten Truppen



Ankunft des 1. Bataillons des 1. ostasiatischen Infanterieregiments, sowie des Stabes in Schanghai.

zu versesen, wurde eine entsprechende Anzahl von Beamten, Unterbeamten und Positisonen der Reichtbolf nach China geschickt. Die Oberleitung des dortigen deutschen Bostbeinfes warb dem deutschen Positivettor Schellhorn übertragen, der seit 1899 Leiter des Schanghaier Postamtes ist und als hervorragend beschigter Postoranisator gilt. Der Feldpossibienst in Oliasien nahm rasch an Ausbehnung zu, und im November wurde bereits eine Berstärtung des Personals von Beamten, Schassern und berittenen Bostisonen erfordertich. Auch weitere Postwagen, und zwar Brieffarriole, wurden von Berlin aus den Feldpostamssaltaten überwiesen.

In Beling murbe ein beutsches Bostamt eingerichtet, womit bie Angahl ber neben ben Feldposstationen in Shina bestudien Bostanstalten auf acht gestiegen ift. Eigentliche Bostamter besinden sich nunmehr in Schanghai, hankau, Tientsin, Ichisu, Kingtau und Besting; Bostagenturen in Futschou und Tafutur. Die Bostamter in Schanghai, Tientsin, Achtig, Peting und



Die Spitze der in Shanghaf einmarschierenden deutschen Cruppen.

Tfingtau werben von Posssadbeamten verwaltet, das Possiant in hankau von Konsulatsbeamten, die Agentur Eafutur im Kautissougebiet von Verwaltungsbeamten. Die Possansialten in China unterstehen unmittelbar dem Reichspossamt; nur die beiden Anstalten im Kiautissougebiet sind bem beutschen Possamt in Schanghai in Bezug auf Abrechung und Diensbetrieb zugeteilt.

Schanghai in ber Proving Rianfu an bem tiefen Bufunge ober Whampufluß, 22 Kilometer von beffen Munbung in ben Jantsetiang, ift Chinas bebeutenbste hafen-



Auf dem "Bund" im Europäerviertel von Schanghai.

und handelsstadt. Sie ist neuerdings zu einem internationalen Ariegshafen und elager geworden; in den hafen antern beutsche, ameritanische, englische, französische, holändische, japanische und rufsische Ariegsschiffe, und am Lande sieht man die unisormierten Vertreter der verchiedensten Nationen gleichfalls friedlich und gemittlich miteinander verkehren.

Ein mahrer Festtag war es für bie in diesem ostassatischen Sandelsemporium lebenden Deutschen, als dort im September zwei Compagnien des 1. Bataillons vom 1. oftastatischen Infanterieregiment sandeten. Die framjössischen Behörben hatten eine Ehrenwache von der Marineinsanterie gestellt, auch hatten sich das Resiereorps ber englisch-oftindischen 14. Silfhs und das Musikcorps des beutschen Areuzers "Kürst Bismard" eingesunden.

Die Ausschiffung ging ohne jebes unnötige Rommanbo, fast wortlos, in iconfter Ordnung und binnen febr furger Beit por fich. Sierauf marichierten bie Truppen, ben berittenen Stab an ber Spite, mit "Augen linfe" an ben prafentierenben Frangofen vorbei und bann meiter burch ben europäischen Stabtteil ("Gettlements"), beffen Glangpuntt ber "Bund", eine ben Glug begleitenbe Quaiftrafe mit ftattlichen Gebauben auf ber Lanbfeite, bilbet. "Unfere Golbaten," fcbreibt ein in Changhai mohnenber Deutscher, "voran bie 1. Compagnie (bie nur aus Garbeleuten gufammengefest ift), machten bei ihrer Lange und Breite, mit ihren breitfrempigen Strobbuten einen überaus ftrammen Ginbrud. Die Deutschen tonnten fich por Stola und Freude, bie anderen Nationen (Engländer, Frangofen, Ruffen, Bortugiefen, Belgier, Sollanber, Inbier, Staliener, Schweben, Danen u. f. m.) por Staunen und Bemunberung über fo etwas von Strammheit faum bergen. Den Chinefen und Japanern imponierte befonbers ber riefige Tambourmajor mit feinem gewaltigen Stab."



Die deutschen Cruppen auf dem Marsche nach dem Jitisdenkmal in Schanghal,

1901. VI.

Um Iltisdentmal stellten sich die Truppen im Biered auf, bann hielt der Oberst eine turze Ansprache an die Leute und ermahnte sie, dem Beispiel der Befahung des "Itisnachzueisern; zum Schluß wurde unter präsentiertem Gewehr ein dreimaliges Soch auf den Kaiser ausgebracht.

Das Iltisbentmal in Schanghai ift errichtet jum ehrenben Gebachtnis ber am 23. Juli 1896 an ber dinefischen Rufte in einem furchtbaren Sturme mit bem Ranonenboot



Deutsche Cruppen beim Bau einer Brucke über einen nebenfluss des Peiho.

"Altis" untergegangenen Offiziere und Mannschaften. Rach einem breischen hurra auf ben Kaifer versanken, wie einer ber wenigen ans Land gespülten lleber-lebenden berichtete, unter bem Gesange bes beutschen, "Flaggenliedes" in ben Bogen. Richt weniger heltenmütig hat sich bie Mannschaft bes an die Stelle bos untergegangenen "Itis" getretenen gleichnamigen Kanonen-bootes beim Sturm auf die Taluforts unter bem bei jener Gelegenheit schwer verwundeten Kapitänleutnant Land erwiesen. Ganz hervorragend waren ferner die Leistungen verwundeten Laufen unter bem Peutschen bei ber Deutschen unter bem Rapitan zur Gee v. Usedom bei ber verunglickten Seymourschen Expedition zum Entstate



Die Rue de France in Cientsin nach der Cinnabme.

ber in Befing eingeschlossene Gesanbischaften. Der beutichen Tapferteit mar es in erfter Linie zu banten, bag bie Expebition unterwegs nicht vernichtet murbe, sonbern Tientfin gludlich wieber erreichte.

Die für die Berbündeten in China fo ungemein michtige Stadt Tientsin besteht aus den Fremdenansieder lungen und der Chinesenstadt. Bu beiden Seiten ber ersteren liegt auf dem linken Beihoufer das Oftarsenal und auf dem rechten das Westartenal. Bon biefen beiben



Oberleutnant Graf v. Soden.

Arfenalen aus nahmen die Chinesen nährend der langwierigen Kämpse um den Besitz von Tientlin die Frembenstadt unter Areuzseuer und richten gewaltige Berheerums gen darin an Namentlich die Rue de France in der französsischen Niebertasung mar nach der Einnahme beider Arfenale und der Chinesen nur noch eine traurige Knuinenstätte.

Die britte glangvolle Ruhmesthat ber Deutschen in bem ersten Abschnitte ber Rampfe auf dinesischem Boben, ber mit ber Einnahme von Beting abidloß, bilbete endlich bie tapfere Berteibigung ber bortigen Gesanbischaften burch bie beutsche Schuftruppe unter ihrem Führer, bem Ober-leutnant Graf v. Soben.

Unter schweren Berlusten tämpste die Heldenschar zehn wolle Wochen, vom 5. Juni bis zum 15. August, mit einem an Zahl hundertsach überlegenen Feinbe. Bom ben 51 Mann sind nicht weniger als 27 getötet ober vermundet worden. Der Kaiser vertieh bem Grasen Geden als Beiden ber Anerkennung für sein tapfcres Berhalten ben Orben pour le mérite, allen Manuschaften bas Militärehrenzeichen erster Klasse und bem Eroberer einer dinesiichen Fasne das Militärverdiensttreuz.



Die deutschen Cruppen beim Durchmarsch

Nach ber Einnahme von Befing trafen bie fremblänbischen Truppenstührer gunächt bie Bereinbarung untereinanber, baß bie Truppen keiner einzigen Macht ben kaiserlichen Palaft, aus tem ber hof bei bem Anhen ber "Barbaren" geflüchtet mar, betreten sollten. An feinen Thoren wurden Bachtpoften ber Berbündeten aufgestellt. Um 28. Mugust sand dann als ein Alt öffentlicher Demittigung bes chinesischen Rasserslolzes ber Durchzug ber internationalen Truppen burch ben Palast statt. Er er-



Deutsche Offiziere auf der Bahnstation Congku.

folgte von Suben nach Rorben mit sliegenden Jahnen und klingendem Spiel; nirgends begegnete ihm Miberstand. Die tags zuwor unterrichteten Balastbeamten öffneten selbst die Thore und begleiteten den Aug. Beim Ausgang aus dem Nordthor bestileten die Truppen, durch lebhaste Zurife begrüßt, vor den Generalen und dem biplomatischen Sorps. Beim Borbeimarich der deutschen Abeitlung spielte die russische Mother und bem biplomatischen Erigiche Mitikartapelle das "Heil die im Siegertrang"

und intonierte für bie frangöfische Abteilung bie Marfeillaife.

Seit ber Besetjung von Befing haben bie internationalen Truppen ihre Offupationopphäre immer mehr erweitert. Ueberall sind unsere beutschen Truppen mader



Lagernde deutsche Cruppen auf der Bahnstation Congku.

mit babei, und von allen Seiten wird nicht nur ihre Tapferfeit, sonbern auch ihre unvergleichliche Mannszucht und tabellose Saltung rubmend anerkannt.

Der Ort, wo die Ausschiffung bes ostasiatischen Expeditionscorps stattsand, ist die Neede von Talu. So ungunstig sie ist, man hatte teinen anderen Hafen zur Bersügung, ber ber Bahnlinie nach Peting nahe liegt. Bon ben weit braußen auf ber Neede anternben Schiffen an an

mußten bie Truppen, bas Ariegsgerät und Gepäc auf Leichter umgelaben werden, slachgebende Sparzeuge, die nache ber Bahnstation Tongtu anlegen tonnten. Tongtu wurde zum deutschen Edappen-Hauptort erwählt, und nach Sintressen jedes Transportschiffes gewahrte man der lagernde deutsche Truppen, welche der Weiterbeförderung durch die Bahn nach Betina barrten.

Jest ist auch in China ber Winter eingetreten, und bie Neebe von Tafu wirb bald burd Gis versperrt sein. Die Berbindung mit unseren deutschen Truppen wird — falls es nicht boch gelingen sollte, die Neede von Tafu offen zu halten — durch ben Hafen von Schanhaiswan aufrecht erhalten, von dem auß eine Bahnlinie nach Tongfu führt, die von dem Chinesen geritört war, aber gerade noch rechtzeitig wiedersbergetellt worden ist.





## In der wilden Malachei.

Erzählung von A. D. Borum.

**₹** 

(nachdruck verboten.)

Oesterreich hatte mährend des Krimfrieges die Donaufürstentümer Moldau und Walachei — das jehige so mächtig emporgeblühte Königreich Rumänien — militärisch besetzt, und seine Truppen verrichteten mährend der mehr als dreijährigen Offupation manche Kulturarbeit in diesen zur damaligen Zeit noch zu "Halbassen" gehörenden Landftrichen, deren Zustand ein in Militärfreisen bekanntes Lied to schildert:

> "Die Häufer sind entbächert, Bon Sturm und Wind burchschert — O witde Walachei! Der Richter und ber Schinder Sind zwei Geschwistersfuber — O witde Walachei!"

Die Oesterreicher vermaßen bas Land, bauten Straßen und Wege, sührten eine Brief: und Fahrpost ein und brillten die Milig ber neuerstandenen stugeränen Fürstentimmer nach faiserlichtboniglichem Schnitt zu gang brauchbaren Infanteriften und Reitern. Ueber eine Artillerie verfügten bie Balachen nicht, bie einzige Fußbatterie, bie fie befeffen, mar von ben burdmarichierenben Ruffen ohne meiteres mitgenommen worben. Daber ftachen ihnen bie öfterreichischen Rangnen febr in bie Augen, namentlich bie feiner Beit fogenannten Ravalleriebatterien, eine öfter: reichifche Spezialität, bei ber bie fünf Mann ber Bebienung auf ber langen Lafette, rittlings einer hinter bem anderen figenb, fortgebracht murben.

Befielen bie Beidute und beren prachtige Befpannungen ben Berren Balachen, fo jogen ihre glutäugigen Frauen und Tochter bie Urtilleriften allen anberen Truppen por. Daber versammelte fich ftets bie halbe Ginwohnerschaft von Bufareft auf bem großen Uchunghfelbe. Campu be la Baniaffa, menn bort bie Rapalleriebatterien übten.

Die Batterie Rummer 12, Die Oberleutnant Blabimir Abrafe tommanbierte, erergierte an einem fonnigen Maitag bes Rahres 1856 im Rener und ichoft nach ber Scheibe. Die Bufchauer brangten fich außerhalb bes abgefperrten Raumes fo nahe als möglich an bie Befcute, fo bag ber Feuerwerfer Dahala Mühe hatte, bie Reugierigen in Ordnung au halten. Genannter Unteroffigier mar gu biefem Dienst außersehen, weil er ber einzige in ber Batterie mar, ber rumanifch fprach.

Oberleutnant Abrafs mar heute nicht gang bei ber Sache; ihm mar unter ber Menge wieberum eine Dame aufgefallen, die bei allen Uebungen ber Artillerie gugegen mar und mohl eine befonbere Berehrerin ber Cache, vielleicht auch ihrer Diener fein mußte. Ja, feit einiger Beit ertappte fich Abrafs fogar bei bem burchaus nicht unan: genehmen Gebanten, bag bas artilleriftifche Intereffe ber ichonen Rumanin feine eigenen Berfon gelten tonne. Gang ausnehmend ichon mar biefe Rumanin in ber That, wie ber Offizier fich burch mitunter gang auffällige Beobachs

tung überzeugte; nicht zu groß, nicht zu voll, alles in harmonischer Proportion, Buchs, Gestalt, Bewegung, Benechmen. Der matte Teint des Gestäckes pfirsichfarben angehaucht, die römische Nach träftig entwickelt, Wimpern, Brauen und die üppigen Haare schwarz wie die Nacht, und in den Augen ein Feuer, das auch ein minder empfangliches Herz als jenes, das in der Brust des unternehmenden Leutnants schlug, zu entssammen vermochte.

Der Solbat geht meift rafc entschloffen auf fein Biel los. Mahrend ber übliden Auhepause naherte fich alfo Decrleutnant Abrasa ber Schönen und fragte, ob es ihr Bergnugen bereiten murbe, bie Geschütze in ber Rabe zu betrachten.

Bei ber beutschen Anrebe judte bie Dame erft leicht ausammen, und ein tiefes Rot übergog ihr Geficht; aber gleich überwand sie ihre Berlegenheit und versehte mit einem allerliebsen Lächeln: "Nemieu Domnule — nig verstehen Deutsch!"

Da war guter Nat teuer, benn ber rumänische Sprachischab, über welchen Abrals verfiggte, betrug saum einige wenige, in letzter Zeit erst aufgegabelte Wörter, und mit dem Französischen, das er darauf versuchte, ging es so holperig auf beiben Seiten, daß endlich der Feuerwerfer Mahasa als Dolmetsch herbeigerufen werden mußte.

Mit leichter Kopfneigung jum Danke nahm jest die Tame das Anerbieten des Oberkeutnants an und trat sicheren Schrittes, gefolgt von ihrer Begleiterin, offenbar einer Freundin oder Zofe, zu den Kanonen, welche Mahala nun erflärte. Aber nur an der Begleiterin sand er eine aufmerstame Zuhörerin, während die Dame es vorzog, den in drei Sprachen gestammelten, durch mimische Bewegungen unterstützten Ausführungen des Oberkeutnants zu lauschen. Sie ließ sich auch das Biseren erklären und zielte selbst nach der Scheibe.

"Tres bien — fehr gut!" lobte ber Offigier, bas Bifier nachsehend, "fo bleibt es. Gehr icone Richtung! Batten Gie auch ben Mut, eine Kanone abzufeuern?"

"Pourquoi pas?" entgegnete fie leichthin und ergriff

ben Luntenftod mit ber glimmenben Lunte.

Das Zeichen zum Wieberbeginn bes Schiehens ertönte. Furchtlos und mit einer Sicherheit, als thue sie etwas ganz Gewohntes, legte die Numanin die Lunte an, und frachenb löfte sich der Schuß.

"Doamne sfirle — heilige Jungfrau!" rief fie erichroden, burch ben Knall aus nachster Nabe nun boch

zurüdtaumelnb.

Abrafs, ber vorsichtshalber ganz nahe bei ihr gestanden hatte, wollte sie in den Armen aufsangen, doch sie entzog sich ihm durch eine kaum merkliche Wendung des Körpers, nur ein Blick der Augen dankte ihm. Ach! Was glaubte der Ofsizier in dieser Sprache der Augen noch alles zu vernehmen!

"Ein Brachtmäbel!" In biefem ftummen Urteile fprach fich feine Bewunderung für bie Schone aus.

Bon ber Scheibe ber wurde fignalifiert, und bie Trompeter verfündeten einen Treffer in bas Schwarze.

"Bravo, bravo!" rief ber Dberleutnant saut, und, einer feden Eingebung solgend, neigte er sich zu ber Bewunderten und slüberte ihr ins Dhr: "Ihre Augel traf mitten die Scheibe — Jhre Augen mitten in mein Herz."

Db bie Rumanin die Worte verstanden hatte, ist fraglich. Den Sinn berfelben erriet sie jedenfalls. Doch ein Mund oder ihre Blide jur Antwort bereit waren, erfcien ein fleiner, magerer, gallfücktig breinblidender herr beim Geschüße. Er hatte sich rudfichtslos durch bie Menge Bahn gebrochen.

"Bas machft bu hier?" fuhr er bie fcone Rumanin an. "Sofort folge mir nach Saufe!"

Ohne ein Bort zu erwibern, ben Blid zu Boben gefentt, beschämt und gebemutigt, ließ fich bie Dame, beren hand ber Antommling ersaßt hatte, wegführen. —

"Donnerwetter!" fuhr Oberseutnant Abras, nachbem er sich von bem ersten Staunen erholt hatte, auf. "Bas ist benn bas für ein arobes Untier?"

Feuerwerfer Mahala trat raich ju feinem Borgefesten. "Es ift ber Bater bes Frauleins."

"Go! Rennen Gie bie Dame?"

"Ja — das heißt eigentlich nur ihre Gefellschafterin. Bon diefer weiß ich, daß die Dame Julka heißt und Tochter bes herrn Traila Dbobescu ist."

"Diefes graufamen Rerls ba! Bas ift er?"

"Jest ein hoher Beamter im Bermaltungsrate bes Fürsten Cantacugene; früher mar er ruffifcher Artilleriesoffigier. Er hat uns nicht besonbers gerne."

"Wen - uns?"

"Uns Defterreicher, befonders bie Artilleriften."

"Kann mir vollfommen gleichgültig fein, wenn seine Tochter anderer Meinung ist. Wirklich ein bezaubernbes Wesen. Die ware im ftanbe —"

Die letten Worte fprach er nicht mehr aus, aber feine Gebanken beschäftigten sich um fo mehr mit bem heutigen Abenteuer. —

Beim Nachhausereiten winkte er feinen Unteroffigier herbei. "Mahala, Sie muffen mir eine Gefälligkeit erweifen."

"Bu Befehl, Berr Dberleutnant."

"Sie muffen mir Unterricht in ber rumanischen Sprace erteilen; man tann ja nicht wiffen, wozu man bas braucht."

"Wirb mir eine hohe Ehre fein, herr Oberleutnant." Das verständnisinnige Lächeln, das einen Moment über bie Züge bes Untergebenen huschte, belehrte den Borgesetten, bag ber Zwed bieses Unterrichtes vollkommen verstanden war.

Wenige Tage später erhanbelte Fraulein Julia Obobescu in bem einzigen Buchsaben ber Stadt eine "beutschrumanische Grammatit zum Selbstunterricht", wie solche aus Anlaß ber Offupation von Wien und hermannstabt aus in Pertebr famen.

Bas nun folgte, mar ber übliche Bang gemöhnlicher Liebesaeldichten. Der Reim ber Liebe mar in beiber Bergen aufgegangen, fprofte und mucherte uppia bervor und festigte fich burch fichere Burgeln. Geben fonnten fich bie Berliebten taglich, lag boch bas fcmude Lanbhaus Dbobegeus in ber Sauptftrage ber Stadt, unmeit ber eingigen, "Malmaifon" genannten Raferne, und Abrats hatte nun ein außergewöhnliches Intereffe gewonnen, ju per-Schiebenen Tageszeiten bie Thormache ber Raferne gu visitieren und fich ftunbenlang am Fenfter bes Bacht: gimmers aufzuhalten. Schrag gegenüber lagen bie Genfter, in beren Rahmen öfter als nötig Julfa fich ju fchaffen Sprechen fonnte Abrafe feine Beifigeliebte leiber nur felten, gleichfam nur im Fluge, gumeift bei öffentlichen Gelegenheiten, ba ber Bater fie ftrenge hütete. boch blieb ihnen ber briefliche Bertehr, ber febr bequem mar.

Die Post versorgen kaiferliche Beamte, welche bie voltlagernd abgegebenen Briefe ber immer verschleiert er scheinenben Julka ober ihrer Gesellschafterin übergaben; die an den Oberleutnant anlangenden Briefe behob für die Artillerie der verschwiegene Massala. So vergingen die Monate in regem Gedankenauskaufch. Julka lernte Deutsch, Abraks Aumänisch.

Das Berhaltnis hatte burch ben Wiberftand bes Baters auch ben fugen Reig bes Geheimniffes; inbeffen bachten

bie Liebenben allen Ernftes baran, nächftens por bem gestrengen Bater offen garbe ju befennen.

Der Parifer Frieden machte die weitere Offupation überstüffig, und bald nahte die Beit heran, wo die Desterreicher das Land räumen sollten. Julta wollte die dahin die Fran ihres geliebten Bladdinir sein und war gern bereit, ihm in seine heimat, das ihr so prächtig geschilberte Wien, ju solgen.

## 2.

Es war an einem feuchtfalten Februartage, breiviertel Jahre hatte schon bie Bekanntschaft Julkas mit Words gebauert, als dieser wieder, wie sast itsglich, im Wacht; immer der Kaserne erschien, um am Fenster desselben durch verabredete Zeichen zu telegraphieren, daß er einen Brief auf die Post trage. Dieser Brief sollte verkünden, daß gegicher Tage der lauge hinausgeschobene Schritt ausgeschührt werden sollte, und Abrals dei herrn Odobescu um Julkas Hand anhalten werde.

Da tonte Larmen und Beitschenkall die Straße herauf und lodte ben jungen Offizier hinaus. Ein Keiner,
grellfarbig angeftrichener, aber sonft ganz lanbesüblich
elender Karren, von fünf galoppierenden Pferden im
saufenden Tempo sortgezogen, supfie und rasselte mit solhen Sprüngen und Schwantungen baher, daß der Insassel,
herausgeschleubert worden wäre, wenn er nicht wie der
Bostfutscher sich mit starten Riemen am Wagengeländer
beselhigt hätte. Mis der gerüttelte und geschüttelte Insasse
beselhigt hätte. Mis der gerüttelte und geschüttelte Insasse
beselhigt schieden Weschreite den Derteutunant Abrass demerke, schrie er ein lautes Halt dem Postfutschen, au.
Zwar ris dieser mächtig an den Leitzleien, aber das
Wägelchen hüpste doch noch salt hundert Schritte in derfelben Richtung fort, die endlich die fünf zu zwei und

brei nach ruffifcher Art vorgespannten Bferbe gum Steben gebracht werben fonnten.

Abrats hatte auch ben Paffagier erkannt und lief bem Bagen nach.

"Billfommen in biefem milben Lanbe! Servus, herr Major Fligely!" rief er und fiel bem guten alten Betannten, ber fich aus feinen Riemen herausschälte, in bie Urme

"Was ist bas für ein merkwürbiges Fuhrwert, bas bich hergebracht hat, herr Major, und was ber Zwed beiner Reise aus unserem lieben Desterreich in bieses halbasien?"

"Gemach, langsam, lieber Freund. Erftens ift bas walchijde Bost, feit gestern an Stelle unferer bisherigen Militarpost eingeführt; zweitens mache ich in dieser Beise bereits neunundzwanzig Meilen mit unterlegten Pferben von Kronstabt her als kaiferlicher Kurier."

"Dho, wichtige Nachrichten?"

"Ja, die Offupation ift ju Ende, in einigen Bochen geht's heim, jurud an die blaue Donau. — Run, Abrats, und du fereift nicht auf voll Freude? — Haft vielleicht hier Burgel gefchlagen, bet Sollen verwumschift fcone Beiber hier in biefer wilben Balachei haufen."

Dberleutnant Abraff antwortete nicht auf biefe Unfpielung. "Und fonftige Rachrichten?" fragte er nur.

"Die gange Mappe bier voll, aber alles wohlverichloffen. 3ch weiß felbst niches. 3ft aber auch etwas von ber Attilleriebirettion für euch ba, etwas gang Besonberes. Doch wo ist benn bie Rommanbantur?"

"Richt weit von fier, im Saufe bes Quarantanebireftors Mavros. Schid ben Teufelstarren fort, ich führe bich bin."

"Schon, mein Junge, ich folge bir." - -

Auf bem Rudwege trat Abrafs in die Bost ein, um seinen Brief abzugeben. Hier traf er statt ber bisherigen österreicisischen bereits walaciiche Beamte an.

Einer berfelben, ein noch sehr junger Mann, nahm ben Brief in Empfang. "Sm, ein Boste restante-Brief," sprach er und blätterte in einem Hilfsbuche nach, um bei einer Unwertrautheit mit bem neuen Amte eine Stüße zu suchen. "Rostet einundachtzig Parale, das heißt, herr Oberleutnant brauchen heute noch nichts zu bezahlen, da der Brief mit österreichischen Marken bestlebt ist. Bon nächter Boche an jedoch gelten nur noch die neuen rumänischen Marken."

"Sehr angenehm, bas zu miffen," bantte in gleich: aultigem Tone ber Offizier.

"Domnule Sojnarescu," ermagnte ber Amisvorstand ben jungen Postbeamten, "Sie muffen aber tropbem auch bie öfterreichischen Marken mit unserem Stempel verseben."

"Ascha! Soll geschehen, Domnuse!" Und der Beamte brüdte umständlich zwei Handstempel auf, einen freisrunben, mit dem Ochsenkopf Rumäniens und dem Bosthorn in hellblauer, und einen Schriftstempel in dunkelblauer Farbe.

Abrafs hatte fich bereits entfernt und mar nicht mehr Beuge biefer Operation.

Wenige Stunden fpater erschien Julfa im Amte. Erst gögerte fie, als fie lauter neue Gesichter gewahrte, dann aber trat sie zum Schalter und nannte die Zeichen und Schiffren ihres postlagernden Briefes, den ihr auch der junge Beante ohne weiteres aushandigte.

"Bar das nicht die Tochter des Domnule Traila Doddescu?" fragte der Amtsvorstand und sah durch das Fenster der sich Entfernenden nach. "Freilich war sie es — und forrespondiert postlagernd mit einem österreichischen Offizier. Da weiß der gute Traila sicher nichts davon. Muß es ihm sagen." Am folgenben Tage polterte Obobekcu in die Wohnung bes Offigiers, bei welchem fich zufällig Major Fligely zum Beluch befand. Ohne besondere Einleitung und ohne Rücklicht auf ben Gast warf er dem Oberleutnant sein Benehmen vor, hinter bem Rücken bes Baters mit ber Tochter zu forrespondieren.

"Halten Sie ein!" rief Abrats. "Richtig ift, baß ich erst ber Juneigung ber jungen Dame sicher fein mollte, ebe ich mit meiner Werbung vor Sie trat, aber bas ift fein Berbrechen, bergleichen wird vorkommen solange die Liebe auf ber Melt herrscht. Aber schon morgen mare ich vor Sie hin getreten, um Sie um die Hand Fraulein Ausliens zu bitten."

"Die Mühe ersparen Sie fich. Meine Tochter ift nicht für Sie."

"Darf ich um bie Grunbe biefer ichroffen Abweifung bitten?"

"Bin nicht verpflichtet, fie Ihnen gu nennen."

"Saben Sie gegen meine Berfon etwas einzuwenben?"
"Ihre werte Berfon hat mich bisher fo wenig inter-

csfiert, daß Sie über diesen Runtt beruhigt sein tounen; die einzige Eigenschaft, die ich von Ihnen tenne, ist, daß Sie Ihre Batterie sehr tüchtig ausgebilbet haben."

"Mein Stand tann Ihnen auch nicht ben Grund gur Beigerung geben, ba Gie felbft Offizier maren."

"Bielleicht ift es aber boch fo."

"Dann werfen Gie unferem gangen Offiziercorps eine Beleibigung ins Gesicht."

"Das ift Ansichtsfache. Uebrigens sieht es Ihnen frei, darüber zu urteilen, wie es Ihnen gutbunft. Ich verzichte auf jede weitere Auseinandersetzung. Sebensowenig, wie Sie mir Ihre Kavalleriebatterie je geben werben, ebensowenig werbe ich Ihnen meine Tochter geben. Und damit empfesse ich nich, mein Ferr. Falls Sie wegen bes angebeuteten Grundes meines Wiberstandes etwas verfügen wollen, werben Sie mich wohl zu finden wiffen."

Sprach's und verließ fteif grugenb bas Bimmer.

"Ein fonderbarer Patron!" meinte Fligely.

Ratios, in verbiffenem Grimm rannte Abrats im Zimmer auf und nieber. "Was foll ich thun?" ächzte er, vor bem Freunde endlich stellen bleibend. "Ich tann doch nicht ben Bater meiner Julfa niebertnallen ober zusammenfabeln?"

"Das ift natürlich ausgeschossen, überdies aus politischen Gründen jede berartige Unternehmung strenge verboten. Indessen ift die Angelegenheit doch nicht leicht genug, um sie auf sich beruhen zu lassen. Wir beide ich als Augen- und Ohrenzeuge — müssen den Worfall unseren Borgesetzten zur Anzeige bringen, ja er muß bis zu Seiner Excellenz dem Kommandierenden General bringen."

Der Nat war gut und wurde sofort ausgeführt. Felbmarfdalleutnant Graf Goronini-Gronberg, ein gütiger, wohlwollender herr, ließ sich den Auftritt wortgetreu ergeblen.

"Wie war bas lette nur?" fragte er. "Das von ber Kavalleriebatterie?"

"Herr Obobescu sagte," erklärte Abraks, "er werbe mir ebensowenig seine Tochter geben, als ich ihm meine Batterie."

"Hm, hm — so sagte er?" wiederholte halbsaut wie für sich der General, während ein stücktiges Lacheln fein Gesicht erhellte. "Mun, lassen wir vorläusig die Sache auf sich beruhen. Ich tenne den Herrn Obobescu, glaube auch den Grund zu erraten, wegen bessen er Sie abweist. Ihr ein Dorn im Auge, weil sie unwillfürlich zum Bergleiche mit jener elenden Artisterie heraussorbert, welche das Kürstentum früher befessen

hat. Berr Doobeseu, als gemefener ruffifder Artillerift, hat bie flägliche Batterie tommanbiert. Gein Ehrgeis ift burch verschiebene Unfvielungen beleibigt morben, aber ich merbe trachten, bie Cache ins Geleife ju bringen. -Apropos, Gie miffen mohl, bak am 22, Rebruar bei mir ein großes Ballfest flattfindet. 3ch rechne barauf, baf bie Berren beibe ericbeinen."

Die Borte bes Rommanbierenben flangen wie leerer Troft, allein wie ber Ertrinfenbe fich an einen Stroh: halm flammert, fo fucte und fand ber perliebte Dberleutnant barin eine Soffnung und beschwor täglich burch bie Boft feine Rulfa, fest auszuharren, und biefe ants wortete mit Beteuerungen emiger Liebe und Treue.

Der Abend bes großen Ballfestes fam beran, bas ber Felbmarichalleutnant Graf Coronini-Cronberg aus Unlag ber Beenbigung ber Offupation aab. Die Spiten ber Befellichaft waren verfammelt, allen voran ber Fürft Cantacuzene mit bem Bermaltungerate bes jungen Fürftentums.

Der Gaftgeber mibmete naturgemäß feine meifte Reit bem Fürften, auch ichien bas Gefprach beiber wichtige Sachen zu betreffen, weil fie fich in ein abgefonbertes Bripatzimmer bes Saufes begaben. Dorthin marb nach einer Beile auch Dbobescu gebeten.

"Berr Dbobescu," rebete ihn ber Fürft an, "fagen Gie mir aufrichtig Ihr Urteil über bie öfterreichifche Urtillerie. 3ch lege großen Bert barauf, weil Gie Rach. mann finb."

Der Gefragte verneigte fich geschmeichelt. "Coviel ich aus ben Abteilungen ber öfterreichifden Artillerie fcbließen tann, bie fich bier befinden, tann ich nur bas Befte barüber fagen."

"Glauben Gie, bag es von Borteil mare, unfere fünftige Artillerie nach öfterreichischem Dufter ju pragnifieren?"

"Unbebingt, allerbings mit gewissen, ben Lokalverhaltniffen angepatten fleinen Aenberungen."

"Gang natürlich. Und ba es in unferer jungen Armee an geschulten Offizieren sehlt, werbe ich wohl Sie bitten müssen, bas Oberkommanbo und bie Leitung unserer erst ju schaffenden Artillerie zu übernehmen. — Sie willigen boch ein?"

Eine rasche Blutwelle stieg bem ehrgeizigen Mann zu Ropfe, und sein Geschät erglänzte in stolzer Freube. Durchlaucht, das wäre das höchte Ziel meines Lebens, alle meine Kräfte würde ich bieser Mufgabe weihen. Mit Groll und wehmtligem Neid betrachtete ich immer die schönen Geschütze unsprere österreichischen Gaste und wünsche folde unserem Lande, allein —"

"Sie meinen wohl, woher solde nehmen?" unterbrach ihn ber Fürft. "Aun, die geseinnen Unterhandlungen mit Desterreich sind zu einem erfreulichen Resultate gedieben. Borlaufig wird und eine fomplette Ravalleriebatterie überlassen mit Geschützen, Wagen, Munition und Bespannung. Sie haben nur den Bedarf an Mannschaft auszubringen, Gerr Artillerieches — aber bald, denn die Uebergabe soll am Tage des Albmarsches der Garnison erfolgen."

"Co ift bas Material icon unterwegs?"

"Es ift icon ba. Wir befommen eine ber hier befindlichen Batterien." Dann mandte fich ber Fürft an ben General: "Welche haben Guer Ercellenz beftimmt?"

"Die Batterie Nummer 12."

"Meiner unmaßgeblichen Meinung nach bie beste Batterie ber Garnison!" rief Obobescu freudig aus.

"Dieles Urteil macht Ihrem Scharfblid Ehre," lobte ber General, "es ift in ber That fo, und Oberleutnant Abrafs wirb fein ihm fehr liebes Kommando nur mit schwerem herzen abtreten. — Die herren fennen sich wofi?"

"Sa - bas beißt, fo von meitem."

"Ich werbe fogleich ben Batterietommanbanten rufen laffen, bie Gerren konnen fich bann gleich aussprechen."

Dobescu verneigte sich zustimmend, allein besonders erwünscht war ihm biefes Zusammentressen nicht, obwohl er sich an die im Siser ausgehrochene Bedingung, unter welcher er Zussa an den Offizier übergeben wolle, nicht gerade erinnern mochte. Lange nachzubenken gab ihm aber der Fürst teine Gelegenheit, da er den fünstigen Utrilleriechef in ein einzebendes Getpräch verwiedette.

Felbmarichallleutnant Coronini ericien gleich barauf wieber, gefolat vom Oberleutnant Abraks.

"Alfo, herr Oberleutnant, wie ich Ihnen bereits angebeutet, werben Sie Ihre Batterie an herrn Obobescu hier vollständig übergeben. Es thut Ihnen wohl leib um Ihre ichone Batterie?"

"Wie follte es nicht, Excelleng! Ich trenne mich fo fower von ihr, wie von einer Geliebten, allein ich beetrachte biefe Uebergabe ber mir fo teuren Batterie an herrn Obobescu trobbem als eine mir außerst gunflige Schidfalsfügung."

"Ei, mas Gie ba fagen!"

"Excellenz, barf ich als rasch entschlossener Solbat biese günstige Gelegenseit ausnützen? Mirb Euer Excellenz die Enade haben, bei Seiner Durchlaucht zu erwirten, baß ich gleich hier und jest eine Rrivatangelegenheit zur Sprache bringe, von der mein Lebensglück abhängt?"

Und als ihn wohlwollende Blide der beiben hohen Burbenträger aufmunterten, wandte er fic an Obobescu: "Ein glüdlicher Bufall hat es gefügt, daß ich, gestützt auf Ihre feierliche Zusale, nunmehr um die Hand Ihrer Fräulein Tochter bitten darf, da ich als Gegengabe Ihnen meine Batterie abtrete."

Dbobescu mich einen Schritt gurud. "Sabe ich mirtlich so gesagt?" ftotterte er.

"Ja, herr Dbobescu. Major Fligely ift Beuge."

Dobescu begann sich langsam au fassen. "Ich kanu's nicht leugnen, so etwas werde ich allerdings gesagt, wenn auch nicht wörtlich gemeint haben. Indessen — ich sagte auch — daß ich speziell gegen Ihre Verson nichts einzuwenden habe — vielleicht hat das Wohlwollen Ihrer Vorgestehten ein wenig Schieffal gehielt und — habe ich es gesagt — nun gut! Ein Odobescu hält sein Wort. Ich erwarte morgen vormittag Ihren Vesuch.

Am 2. Marz 1857 sammelten sich die aus Butarest ausmarschierenden österreichischen Truppen auf dem Campu be la Baniassa jur letzen Parade. Ihnen gegenüber die ersten neu uniformierten Mannschaften der walachischen Armee. Die Artillerieabteilung noch ohne Geschitze.

Nachdem aber die Kavallersebatterie Nummer 12 mit einundzwanzig Kanonenschäffen gegen die Stadt ihren letzten Salut abzegeben, marschierte sofort die Mannschaft der Numänen hinter berfelben auf. Obobescu in glänzender Unisorm sührte sie, und die seierliche Uebergade der Batterie fand statt. Feuerwerter Mahala hatte die rusmänsschaften Kanoniere in den letzten Tagen eingeübt. Er blieb auch server als Ansteuteur im Lande. \*)

Die Kanonen murben gewendet, und einundzwanzig Kanonenschüffe bonnerten nun ben abziehenden Desterreichern als Abschiedsgruß nach.

Dem Buge ber Defterreicher fuhr ein bequemer Reisemagen nach; barin entführte ber glückliche Abrats

<sup>\*)</sup> Der ehemalige öfterreichische Fenerwerter Joan Mahala starb 1898 als rumänischer Major. Hür die Kavalleriebatterie Nummer 12 zahlte Numänien 48,000 Gulben.

feine Julfa, die seit bem vorhergehenden Tage fein Weib war, in die neue Geimat an der schönen blauen Donau.

3.

Bierzig Jahre — ein Menschenalter, eine Summe von Freub und Leib ift vergangen.

Auf ber großen Beranda bes Aurhauses im Stabtparte zu Wien saßen wie sast alltäglich nachmittags zwei Damen: eine Matrone im herbste bes Lebens und ein junges Madchen in ber ersten Jugenbblite. Ein unvertennbarer Zug in beiber Gesichter ließ sie als Berwandte ertennen, namentlich ber tiefe, seelenvolle Blid aus ben Glutaugen war beiben gemeinsam, ber Großmutter wie ber Enfelin.

Während fie ihren Raffee tranten, las bie altere Dame eine rumanifche Zeitung.

Da sam eine kleine Gruppe österreichischer Artillerieoffisiere baher, unter ihnen auch einer in fremder Uniform, ein schanker junger Mann mit bassen einet unb
icharf gezeichneten Bugen. Die Gesellschaft ließ sich an
einem leeren Tische in der Nähe nieder, und dienststeren Eines
kellner bedienten sie mit dem gewohnten Trant und den
Zeitungen.

"Ihr Blatt, herr hauptmann," entschligte fich ber Obertellner bem ausländischen Offizier gegenüber, "ift momentan vergeben," und mit leichter Kopfbewegung beutete er nach ben Damen.

"Wohl Landsmänninnen?" forschte ein Defterreicher.

"Die altere Dame," beeilte sich ber Kellner zu sagen, "ist die Bitwe bes Obersten Abrats; die andere ihre Enkelin, eine Baise."

Der ausländische Offizier blidte nach den Damen hinüber. "Die ältere Dame ist jedenfalls eine Lands-mannin von mir," sagte er, "ganz der Typus einer eblen

Rumanin. Gie muß in jungeren Jahren eine Schonheit gemefen fein. 3ch merbe eine Unnaherung verfuchen; es ift immer ein feliges Gefühl, in ber Frembe mieber bie Laute ber Mutterfprache gu hören."

"Gi, Berr Ramerab," nedte ein Defterreicher, "nur frifch Farbe befannt! Die junge blonbe Wienerin ift ber

Magnet, ber Gie angiebt."

Sauptmann Bergst antwortete nicht, bas vielfagenbe Lächeln aber, bas feine Lippen bewegte, ftimmte ber Frage bei. -

Much ben beiben Damen mar ber frembe Offigier auf. gefallen : eine leife Unbeutung genügte bem Dberfellner, ber bas rumanifche Blatt abguholen fam, feine Biffen: icaft alangen gu laffen.

"Bitte fehr! - Das Blatt ift fur ben foniglich rumanifchen Rapitan Inon Berggt."

"Gi! Gin rumanifder Offigier? - Sier beurlaubt ober in Miffion? - Bon ber Gefanbtichaft?"

"D nein," fchmungelte überlegen ber Reliner, "bie rumanifche Regierung fenbet jahrlich funf bis feche befonbers fabige Artillerieoffiziere nach Wien, um am biefigen höheren Artilleriefurfe ihre Stubien gu machen."

"Mh fo! 3ch bante."

Das Trinfaelb mar biesmal höher, als ber fprechluftige Rellner fonft erhielt. -

Much bie beiben Damen intereffierte ber frembe Offigier. Welch mächtige Erinnerungen ichwellten bas Berg ber alteren Dame! - Biergig Jahre maren es ber, feit fie ihre Beimat verlaffen, fparlich waren bie Rachrichten, tie fie von bort erhalten hatte. Bas ihr lieb und wert mar, ift bort verichollen, verftorben, und bennoch - wiewohl fie langft im Suhlen und Gehaben eine Deutsche, eine Defterreicherin geworben, bing ihr Berg noch fest an bem Lanbe, bas fie geboren. Das Lefen rumanifcher Beitungen mar ihr Beburfnis, wenigstens ein Faben, ber sie mit ber Seimat verbanb.

Es ift begreiflich, daß bei folden Gefühlen bie weltmannischen Bersuch bes rumanischen hauptmanns, eine Besanutschaft mit ben Damen anzunupfen, wohlwollendes Entgegensommen sanden. Bald fühlte sich ber Frembling heimisch im hause ber Witwe und ihrer schönen Enkelin. Thekta war nicht nur ber Magnet, ber ihn angezogen, er hielt ihn auch fest, und ber Gast bes hauses traf alle Anstalten, ein Sohn besselblen zu werben.

Mlein bie leibige Gelbfrage brohte ben Bund ber beren unmöglich zu machen. Der mittellofe Offizier barf fich zur Lebensgefährtin nur eine Dame erkliefen, beren Bermögen burch Gefeth und Hertommen zisser mäßige Jöhe aufweist; und hier festlen trop aller nichge ilchen Anstrengungen noch verschiebene Tausenbe, um bas Lebensglud zweier Menschen zu begründen.

Ein eigentumliches Ereignis sollte Abhilfe ichaffen, ein Ereignis, welches teilweise im Zusammenhange mit jener Zeit stand, in welcher einst "ber Großvater bie Großmutter nahm".

Eines Tages, als Herszt im traulichen Gefpräch Plane schmiebend bei ben Damen weilte, zog er ben Umichlag eines Briefes aus ber Tasche und begann bie Postmarke herauszuschmeiben.

"Sammeln Sie Marten?" frug Frau Julfa.

"Ich nicht, finde weber Zwed noch Ginn in biefer Liebshoberei; aber ein öfterreichischer Ramerab ift ein paffenierter Bhitatelift, für ihn hebe ich alle Marfen, die ich aus Rumanien bekomme, auf. heute abend treffe ich ihn in ber Restauration, wo in einem Keinen Rebenzimmer ein Alub folcher Markenliebhaber seine Sitzungen halt."

"Bielleicht tann ich Ihrem Rameraben auch eine Beis

fteuer liefern," meinte Frau Julfa und holte aus bem Schubfach ber Kommobe ein Backen vergilbter Briefe hervort. "Es find teure Anbenten an alte, liebe Zeiten."

Sie suchte einen Briefumidlag hervor, ichnitt vorfichtig die Bostmarke heraus und übergab fie herbgt, ber im Namen feines Kameraben bankte.

Als ber rumanische Offizier bas erwähnte Klubzimmer betrat, war sein Kamerab noch nicht ba; herszt, bekannt mit ber Tafelgesellichaft, nahm Plac und wurde sogleich in eine sehr wichtige Ungelegenheit verwidelt.

Ein herr, bas Rlubmitglied Schweber, zeigte eine Bostmarte vor, von ber er behauptete, fie fei eine große Seltenbeit und minbestens zweitausend Gulben wert.

"Wie tann ein foldes Stüdthen Rapier folch eine unfinnige Summe toften?" warf Herbzt ein.

"Erlauben Gie, Berr Sauptmann, bag ich bas erflare; es mirb Gie um fo mehr intereffieren, als biefe Marte aus Ihrem Baterlande ftammt, und gwar aus ber Reit, mo bas bamglige Fürstentum Balachei gum erftenmal eigene Boftstempel benütte. Diese murben in Defterreich geschnitten, beim Berfand tamen jeboch irrtumlichermeife bie für Raffn bestimmten Stempelftangen nach Bufareft und umgefehrt, fo bak eine Boche lang - bann erft murbe ber Arrtum behoben - bie malachischen Boftbeamten molbauifche Sanbftempel benütten. Ift bas fcon ein Grund, um bie Marten als große Rarität angufeben, fo fommt noch bagu ber Umftanb, bag eben mahrenb biefer Boche auch noch bie öfterreichischen Boftmarten ber Ausgabe 1850 in ber Maladei Geltung hatten und mit ben ermahnten Sanbstempeln überbrudt worben finb. -Bitte, überzeugen Sie fich felbft: freisrunder Stempel mit Ochsenfopf - bas ift bas molbauische Wappen - und Bofthorn, und in fyrillifcher Schrift bas Bertzeichen ein: unbachtzig Barale, blau und bunfelblau. Diefe malachis ichen Marten find überhaupt fehr felten, bie aber mit einundachtzig Bargle, welche nur fur Bofte reftante:Briefe bestimmt maren, eine Geltenheit erften Ranges. Ber hat mabrend biefer einen Boche bort poftlagernb forrefponbiert? Benn es hoch fommt - gehn Berfonen."

Der rumanifche Offizier betrachtete bie Marte mit immer fteigenberem Intereffe; jebe Linie, jeben Bunft berfelben verichlang er formlich, babei glubte fein Geficht por Aufregung, feine Lippen öffneten fich, um etwas gu fagen, allein er überlegte, und bas Bort blieb ungefprochen.

"Na. biefe Marte ift ein wertvolles Stud," fuhr ber Sammler fort. "Dir hat man icon zweitaufenb Gulben bafür geboten, aber ich gebe fie um feinen Breis her. -Beba, Rellner, mir auch!"

Der lette Ruf aalt bem Mufmarter, welcher, eine neue Labung voller Glafer bringenb, bie leeren gufammenraffte und megtrug. Auch Bergst nahm ein volles Glas an fich, mahrend welcher Beit er bie toftbare Marte auf ben Tifch por fich bin legte. Rachbem er aus bem neuen Glafe einen maderen Rug gethan und wieber bie Marte, bie ihn augenscheinlich fehr zu intereffieren schien, ftubieren wollte, fanb er fie nicht mehr.

"Bo ift benn bie Marte hingefommen? Goeben hat fie por mir gelegen."

"Na, feien Gie fo gut!" fuhr Schweber erichroden auf. "Das find zweitaufend Gulben!"

Die beiben Rachbarn bes befturgten Offigiers erflarten, nichts gefeben zu haben. Dan fuchte alles ab, beutelte bie Gervietten aus, rudte Tifch und Stuhle fort - alles vergebens, bie Darte blieb verschwunden. Gine unbeims liche Stimmung bemächtigte fich ber Gefellichaft, welche trot mander beschwichtigenber und troftenber Berfiches rungen, baß fich bie verlorene Marte finben muffe, nicht weichen wollte.

"Meine herren," machte Schweber enblich ben Borichlag, "wenn fich jemand ben Spaß erlaubt hat, mich ein wenig zu ängsligen, so erkläre ich, baß es genug bes Scherzes ift. Der herr, ber meine Marke verstedt hat, möge sie nun berausgeben."

Riemand wollte fich einen fo gefährlichen Scherz erlaubt haben.

"Dann ift bie Sache ernft, meine herren. Ich möchte meine foltbare Rarität wieber haben."

Die Berlegenheit ber Gefellschaft stieg nach all ben erfolglosen Berjuden immer mehr; man gifdelte unt uschgelte untereinanber, und foließlich schlug jemand vor, es möge jeber sich selbst grundlich untersuchen, ob vielleicht nicht bies vermiste Papierstüdshen irgendwo an ben Kleibern haften geblieben. Bergeblich — es fand sich nichts.

"Meine Herren! Wir alle sind achtbare Leute, allein in der Zerstreuung ist es möglich, daß jemand die Marte gusallig und unabsichtlich in die Tasche gestedt oder in Bortemonnaie geschoben hat. Erstreden wir die Untersung auch in dieser Richtung," schug nun der Borsische der Gesellschaft vor.

MIe herren kehrten ihre Tafchen um und zeigten einer bem anderen ben Inhalt ihrer Rotizbuder, Bistatentafchen und Borfen; nur ber rumanische hauptmann ruhrte sich nicht. Er war totenblaß, falte Schweißtropsen pertten auf feiner Stirne, und seine Mundwinkel zucken frampfhaft.

"Und Sie, Berr Sauptmann?" fragte mit verbächtiger Betonung ber Berluftträger.

"Ich erflare, bag ich bie Marke nicht habe," ftotterte Gerst, "und bamit muffen Sie fich zufrieben geben. Ich bin Offizier." "Wir alle sind auch Chrenmanner und haben uns nicht gescheut, unsere Taschen zu zeigen."

"Ich thue es nicht."

"Gang, wie Sie wollen!" Der Ton, in bem biefe Borte gefagt waren, flang fehr eigentilmlich, und bie Blide ber Anwelenben fprachen ebenfalls beutlichen Berbacht aus.

herbgt fnirschte mit ben Zahnen und fuhr mit ber gitternben hand frampfhaft über feine Stirne. Es wirbelte

in feinem Ropfe ein toller Tang.

"Berr!" prefte er muhfam hervor. "Ich habe als letter Sore feltene Marte in Kanben gehabt, burch meine Schulb ift fie verloren. Ich bin bereit, Ihnen jede Summe hierfür au gaflen — und bamit ist die Sache erlebigt, glaube ich."

"Ich brauche fein Gelb," ermiberte Schweber falt. "Ich will meine Rarität."

"Es handelt sich auch um die betrübende Thatsache," erklärte ber Borfigende, "daß in unserem Kreise ein solches — Unglud vorfallen mußte. Im Interesse unserer Spre, meine Herren, muß ich die hilfe bes Gesehes tofart anrusen."

Aber man suchte noch einmal und noch einmal. Nichts - teine Spur bes winzigen Bapierchens.

Da brachte ber Kellner wieber eine neue Labung voller Gläfer.

"Hurra, Biftoria!" schrie ausgeregt ein herr aus ber Geselschaft, bem Kellner ein Elas abnehmend, auf bessen Boben unten ein kleines Papierquadrat klebte. Es war bie verniste Marke, welche der hocherfreute Besitzer sorgsam reinigte und an sich nahm.

Eine fcmere Laft fiel von aller Bergen.

"Daß es niemand eingefallen ift, baran ju benten, bie fleine Marte fonne ber Kellner unversehens an einem

Bierglafe fortgetragen haben!" bemertte einer. "Die einfachfte Löfung!"

Man beglüdwünschte einanber.

"herr hauptmann, ich bebaure ben peinlichen Borfall," sagte Schweber, bem Angesprochenen die hand hinreichenb. "Aber sagen Sie mir, warum haben benn Sie allein sich geweigert, Ihr Portemonnaie vorzuzeigen? Wir sind ja lauter Ehrenmanner, angesehene Leute und ganz unter und."

Herszt erholte sich nur langlam von seiner Erregung. "Weif fürs erste mein Wort gentigen mußte," verfette er and einer Paufe, "und fürs zweite" — er zog seine Brieftasche bervor und wies eine ganz genau gleiche Bost- marke ber erstaunten Gesellschaft vor — "weil ich bieses da in meiner Bewahrung hatte. Und nun, meine Hernachrung hatte. Und nun, meine Hernen Sie versichert sein, baß ich, ware die Marke nicht gesunden worben, ben heutigen Tag nicht überlebt hätte."

Er fprach's mit feierlicher Diene, grußte und verließ bie Gefellicaft.

Im hause ber verwitweten Frau Oberft Abraks brannte noch Licht. Trot ber späten Stunde trat ber hauptmann ein. "Um Gottes willen, was ift Ihnen? Wie seben Sie aus?" fracte bie alte Dame.

Berst ergählte fein Abenteuer.

"Du armer Menich!" Mitfühlend schmiegte sich die Gebende Thella an ben Gelieben, während die praktische Großmutter nach ihrer Kommobe eilte und mit vor Aufregung zitternben Hänben in den alten vergilbten Papieren wühlte. "Eins, zwei, drei, die ich an ihn gefandt. Und zweitaufend Gulben soll de ich an ihn gefandt. Und zweitausend Gulben soll so eine Marte wert sein?"

"Minbeftens!"

"Dann ift uns ja geholfen! Gott segne euch, meine Kinber. Aber die Großmama mußt ihr mit euch in eure neue und meine alte heimat nehmen."

Rulfa mar wieber an ber Statte ihrer Jugenb. Bar bas biefelbe Balachei? Bar bie prachtige Sauptftabt mit ihren breiten Strafen, mit ihren prachtigen Saben bas ichmunige, groke Bargdenborf ihrer Erinnerung? Dort, mo einft im muhfeligen Dariche beutiche Truppen im Rote und Moraft ber Wege verfanten, jogen fich jest moberne Runftstraßen bin, bas Dampfroß braufte über Die Chene, Die einft ber johlenbe Boftfuticher mit feinem Bagelden burdmeffen : farpathifde Urmalber, burd melde faiferliche Bioniere erft muhfam Bahn und Weg gebrochen, maren in herrliche Garten permanbelt, bevölfert mit alangenben Billen reicher Bojaren, und aus bem fleinen Miligheere von bamals mar eine icone Urmee geworben, welche im Reuer von Blemna und Grivita ben Rürftenbut ber Sofpodaren gur rumanifden Ronigefrone gefdmiebet hatte.

Deutsche, harte Arbeit mar es, die im fernen Often ber "wilben Walachgei" die Kultur und Zivilisation begonnen, und ein beutsches Herricherhaus ift es, bessen Sohn das Scepter diese Landes weise und trastvoll führt.





## Salzseen und Salzgärten.

Eine technische Wanderung. Uon Benno Braun.

mit 6 Mustrationen.

(Bachdruck verboten.)

Inter allen Mineralien, die der Mensch sich nutbar gemacht hat, ist das Salz, Rochsalz oder Chsornatrium, bei weitem das wichtigste. Ubgesehen von seiner vielseitigen Berwendung in der modernen Industrie, die sier gar nicht in Betracht sommt, ist es nicht nur das verbreiteise und unentbehrlichste Gewürz, sondern das Kulturgewürz schlechtsin, durch bessen dem nund der Mensch erst in den Stand geseht wurde, sich seihaft zu machen und die Entwidelung vom roben Jäger oder Nomaden zum Aderdauer zu vollzieben.

Der Jäger, ber vom Fleisch ber getöteten Tiere lebt, ber Nomade, ben ber Ertrag seiner Herben nahrt — sie brauchen nicht unbebingt Salz. Fleisch, Blut, Mild, Eier enthalten bie zur Bildung eines gesunden Blutes unentbesptlichen Rährsalze in genügender Menge und keinen so großen lleberschuße an Kali, daß bieses dem Bestand des Draanies mus gefährlich werden könnte. Aber mit den Körnerfrüchten fleht es anderes. Sobald der Menlich von der reinen Fleisch und Milchnahrung zur vegetabilen oder gemischen Kahrung überging — also mit dem Beginn der 1901. VI.

höheren Rultur — beburfte er bes Rochfalges, um burch bas Natron besfelben bie mit bem Brote und ben Mehlfpeifen eingeführten überfcuffigen Mengen von Rali ju



Salzzug auf der Oberflache des Saltonsees in Kalifornien. Rach einer Bhotographie.

neutralifieren und feinen Stoffwechfel in flottem Bange gu erhalten.

Der lombarbische Landarbeiter, ber fast nur von Maismess in ber Form von Polenta lebt, verfallt ber Bellagra, einer aussassähnlichen Krantseit, wenn er nicht genug von bem burd bie Steuerpolitit ber italienischen Regierung übermäßig teuren Salze kaufen kann, und Hunberte biefer Clenden geßen jährlich baburch zu Grunde. "Salz und Brot macht Mangen rot," aber Brot ohne Salz macht bleich und hinfällig. Daher die heftige Gier halbwilder, ackerbautreibender Stämme nach bem Rochfalz, das in falz-



Ein Salzpflug.

armen Lanbern, jum Beispiel in manchen Teilen Innergafritas, ber koftbarfte Sanbelsartifel ift und höher als Gold gefcatt wirb.

Cludliderweise bietet bie Natur biesen unentbehrlichen Stoff saft allenthalben in reichlicher Menge bar. Als Setinsalz findet er sich in ber Erbe und wird in neuerer Beit bergmännisch in ungeheuren Quantitaten zu Tage geförbert; aber bereits in ben fernsten Zeiten ber Geschichte wußten die Menschen Rochsalz aus ben zahlreichen Salze



quellen, aus bem Deer und aus ben Galgfeen ber Rontinente mit geringer Dube ju geminnen. Es ift bie altefte, einfachfte und billiafte Art ber Galgergeugung, auch heute noch wichtiger als bie bergmannifche Salgprobuttion. Un ben Ruften Spriens, Norbafritas, Sigiliens, Dal: matiens, Unteritaliens, Franfreichs, Spaniens, Inbiens, Ameritas, überhaupt fast aller ganber beißerer Bone finbet man ausgebehnte Meerfalinen ober Salgaarten, in benen burch Berbampfung, welche bie Sonnenwarme toftenlos beforat, aus bem Deermaffer Gala niebergeichlagen mirb. In ben Steppen ber großen Rontingente aber, besonbers in Hukland und Gibirien amifden bem Rafpifden Deere und bem Altai, und in Gubtalifornien finden mir Binnenfeen, die Salg in fo ftart tongentrierter Lofung enthalten, baß es in ben Sommermonaten an ber Dberfläche wie auf bem Grunde in festen Schichten ausfrnftallifiert und nur entfernt und gereinigt zu merben braucht.

Eine ber neuesten und vielleicht bie intereffantefte Galgfunbstätte ift ber Saltonfee im füblichen Ralifornien; er hat nicht feinesgleichen. Dan gewahrt fein Baffer, fonbern nur eine unabsehbare meifiglangenbe Rlache, bie wie Rirnfdinee bie Strahlen ber fübliden Sonne in für bie Mugen fcmerghafter und faft unerträglicher Beife gurudwirft. Es ift bie Dberflache bes Galafees, gebilbet aus einer biden Schicht ausfruftallifierten Salzes, beren Starte man baran ermeffen fann, bag eine Schmalfpuri bahn barauf entlang läuft. Und wie auf einem Aderfelb gieht auf Diefem Galgfee ber Dampfpflug feine Furchen, ftatt in ber Erbe im Gala, Arbeiter laben bas abgepflügte Sala auf Sanbfarren und ichaffen es gu ben harrenben Gifenbahnmagen : bie Lofomotive beforbert es bann ans Land zu ben Aufbereitungestätten und Lagerhaufern. Es ift fast vollig rein. Die Ratur hat bie Sabritation bier felbit beforat und bem Meniden nur bie Dube überlaffen.



Salzgarten in Centreville (Kaiftornien). Rach einer Photographie bon C. E. Plummer.

bie ungeheuren, von ihr aufgespeicherten und ftetig neu erzeugten Schate an Rochfalg fortgufchaffen.

Berichiebene gunftige Umftanbe tragen gur Erzielung eines folden Ergebniffes bei. Der Galtonfee liegt in ber talifornifden Bufte, einem ber beigeften Lanbftriche ber Erbe, und gwar faft 90 Meter unter bem Spiegel bes Stillen Dzeans. Bablreiche Galgquellen entfpringen bem Boben, fullen bas tiefaelegene Geebeden und perbunften bei ber anhaltenben trodenen Site von 30 bis 40 Grab Reaumur ihr Baffer mit faft marchenhafter Schnelliafeit . mahrend bas Salg als fefte Dede von 25 bis 50 Centimeter Dide ausfrnftallifiert. Bei ber für Europäer unerträglichen Temperatur wird bie Arbeit ausschließlich von Coahuila-Indianern beforgt, Die gehn Stunden täglich für billigen Lohn arbeiten, ohne Schaben baburch zu leiben. Gelbft gegen bie Sonnenblenbung finb fie gang unempfindlich, mahrend bie meißen Auffeher ihre Mugen burch buntle Brillen fcuten muffen.

Diefe Indianer find hochgewachfene, fraftige, fehr maßige und friedfertige Leute. Sie leben in Meinen, europäifch eingerichteten häufern, die von ber Salggefellschaft gebaut worben find, und tragen sich auch wie weiße amerikanische Atbeiter.

Der Führer bes Salppfluges bebarf einer gemissen Geschicklicheit und Intelligeng, wirb baher auch höher begahlt als bie anderen Arbeiter. Er führt seinen Salppflug guerst über bie Bahn, indem er mit ber Pflugscharnur ganz leigt die Dberstäck ftreist, um ben Wistensand, ohn der Wind barauf geworsen hat, zu entsernen; bann erst sehe er die Pflugschar tief ein und zieht nun 15 Centimeter tiese Pruchen. Der Pssu vernag täglich 700 Tonnen (zu je 1000 Kilogramm) reinen Salzes losguadern, bas bann zur Mühle geschren, bort zerkleinert, in Sade aefüllt und versandt mirb.



Rrystallisationsbecken in Centreville (Kalifornien). Rad einer Bhotographie bon C. M. Plummer.

Richt so leicht ist die Salzgewinnung in ben Salzgerten bei Sentreville an ber kalisornischen Kuste, bie, 1864 burch 3. A. Plummer angelegt, jest ben Söhnen bes verstorbenen Gründers geforen und eine ber großartigsten und modernsten berartigen Anlagen barstellen. Das Bersahren, bas bort eingeschlagen wird, um aus bem Meerwasser Salz zu gewinnen, ist bas seit alters her allgemein üblide.

Bom Meere ber führt junachft ein Ranal bei bober Mlut Baffer in ein ausgebehntes Sammelbeden. Er ift burch eine thorformige Schleuse gefchloffen, bie nur nach innen zu aufgeht und von ber Flutwelle felbft geöffnet wirb. Das Meer bringt ein und füllt bas Sammelbeden. So: balb Ebbe eintritt, verichließt bas fich gurudftauenbe Baffer felbitthatig bie Schleuse wieber. Dit bem Sammelbeden fteht bas Rlarbeden in Berbinbung, mo bas Deermaffer mitgeführte feste Rorper, als Mufdeln und Sand, Tang u. f. m., fallen läßt; bann wirb es burch Ranalden, bie 10 bis 12 Centimeter unter bem Spiegel bes Bedens liegen, in bie Unreicherungsbaffing geleitet, mo ber Berbunftungsporgang feinen Anfang nimmt. Die Un: reicherungsbaffins find große Teiche von 11/3 bis 2 Meter Diefe, auf welche bie heiße Sonne bes Gubens und bie trodenen Binbe voll einwirfen fonnen, fo bag ber Calagehalt bes Meermaffers, ber urfprunglich im Durchichnitt nur 4 Brogent betragt, barin ichnell gunimmt. Rugleich icheibet fich babei ber Bips, ber ebenfalls im Deermaffer enthalten ift, in Maffe aus und bebedt ben Boben bes Baffins. Er wird von Beit ju Beit entfernt.

Sobald das Wasser, das nun Sole genannt wird, einen Salgsehalt von 27 Prozent erreicht hat, wird es durch Schöpfe ober Aumpwerfe — Mindmotoren — in die Krystallisationsbecken geschaftt. Diese liegen höher als die Anreicherungsbassins und stehen nicht mit biesem, vohl



Saizgewinnung in Radschputana (Osindien), Rach einer Photographie von Rev. heurp Landbell, D. D., in Bladheath.

James La Long

aber untereinander in Berbindung. Gie find vieredig, 60 bis 90 Meter lang und breit, haben einen festen Thonboben und gemauerte Banbe, fo bag fie wie Gelber ober Beete eines Gartens ausfehen, baber fie ber Staliener Campi (Felber), ber Deutsche Salggarten nennt. Jeben Morgen wird fo viel angereicherte Gole in biefe Rrnftallis fationsbeden gepumpt, als bie Sonne im Laufe eines Tages völlig verbunften fann. Die gewonnene Erfahrung giebt bafür ben Dafftab. Bahrend bas Baffer verbunftet, icheibet fich bas Sala in ungahlige Burfelden ab. bie anfanglich oben ichmimmen, balb aber ju Boben finten und bort als eine weiße, halbburchfichtige, eisartige Salgmaffe liegen bleiben, in welcher fich nicht felten bie prachtvollften Arnitallifationen entwideln.

Diefer Borgang wiederholt fich nun Tag für Tag, bis bie Salglate bis gum Ranbe ber Arnftallifationsbeden reicht. Der Reitraum bafür ift vericieben; am Mittels meer betragt er 3 bis 6 Monate, in Gubtalifornien im Durchichnitt nur 2 Monate. Das Galg wird bann berausgeschafft und auf pyramibenformige Saufen gefturgt, bie in ihrer Große fehr mechfeln, aber bis 7 Meter boch angelegt merben. Diefe Saufen bebedt man mit Biegeln, mit Rohr ober einer bunnen Thonbede, je nachbem man bas eine ober andere am beften jur Sand hat, und lagt fie noch langere Beit, meift ein ganges Jahr, liegen, bamit bie im Meerfala befindlichen Bitterfalge fich abicheiben. Da bas Chlormagnefium, aus benen biefe hauptfächlich befteben, überaus leicht loslich ift, fo febr, bag es icon an ber Luft gerfließt, fo genügt bie in jenen Wegenben geringe Luftfeuchtigfeit vollständig, um bie Muslaugung fo meit zu forbern, bag ein geniegbares Rochfala entfteht. Bang feines Tafelfalg bebarf noch einer befonberen Raffi: nation in ber Nabrif.

Dies ift ber einfache Borgang ber Salggeminnung aus

Salzsen und bem Meerwasser. In Amerika wird die Sache felbstverkanblich mit ben modernsten Mitteln ber Technist betrieben, aber in ber Hauptlace unterscheibet er sich in nichts Wesenlichen von den gleichen Betrieben, wie sie feit Jahrhunderten in der Alten Welt im Gange



Messen der Salzhauten in Radschputana. Rad einer Bhotographie von Reb. Denry Landbell, D. D., in Bladbeath.

find. Unter ben Salzseen ber Alten Belt ift ber wichtigste ber Eltonsee ober Jaltonenor bicht an ber Grenze ber Kirgisensteppe im ruffischen Gouvernement Aftrachan. Er hat einen Flächeninhalt von 161 Duabratkilometer. Acht lleine Flüßchen mit salzhaltigem Wasser erziehen sich in ihn, und sein Wasser bilbet in seinen unteren Schichten eine gesättigte Sole, aus ber sich bas Salz in sesten Lagen

am Boben abseht. Man hebt biese Schicht, die fich stetig erneuert, mit Schaufeln heraus, bringt die Salgstück ans Ufer und fährt sie nach den großen Magaginen zu Saratow und Kampschin. Die Ausbeute beträgt jährlich rund 100,000 Tonnen, könnte aber leicht auf das Doppelte und Dreisach gesteigert werden. Alesnich verhält es sich mit dem nahen Baskuntschaftlee, der zwar viel kleiner, bessen Salg aber noch reiner ift als bas des Ettonsees.

Unter ben Meetfalinen ober Salzgärten nehmen in Europa bie italienischen auf Sizilien zwischen Trapani und Martala die erste Stelle ein; auch die französsische bei Marfeille, die österreichischen der Treift und in Dalmatien und die spanischen sien bei verieft und in Dalmatien und die spanischen sien gewaltigen Salzgärten werden weit übertroffen durch die gewaltigen Salzgärten kabldsputana, einem Gebiete im nordwesstlichen Teile Indiens. Das Wasser, das in diesen Salzgärten verdunstet wird, entstammt dem großen Sambsarfee, und die Ausbeute ist ungeheuer. Der Betrieb liegt in den händen ber anglo-indischen Regierung, alle Arbeiter sind indische Kulis, nur die oberen Beamtenstellen werden von Engländern besetzt. Das Salz stellt sich infolgebessen auch sehr bestätzt und die Webeiter find indischen und sehr bestätzt und die Webeiter sind indischen und großen Teil Indiens mit wohlseilem Salz.

Wie billig die Gewinnung bes Rochfalzes aus Salzfeen und Meerfalinen zu stehen tommt, mag man daraus
ersehen, daß die Brobultionskosten eines Zentners Salz
in den italienischen Salzgärten sich nicht höher als auf 15
bis 25 Pfennig belaufen. Dieses unentbehrlichte aller Gewürze würde baher selbst für den Nermsten überall in zureichender Menge zu haden sein, wenn nicht in den meisten Staaten dieser wichtige Zweig der Rohstoffgewinnung durch die Steuergeleggebung beschänft würde.



## Cierkämpfe.

naturgeschichtliche Lebensbilder. Uon Prof. Dr. W. Bess.

1

Mit 9 Illustrationen.

(Nachdruck verboten.)

Kunger und Liebe find bie Triebfebern, welche bie Danblungen ber Tiere mehr ober meniger leiten. Sunger und Liebe find auch bie Urfachen ber erbitterten Rampfe, welche mir gar oft in ber Tierwelt beobachten fonnen. Da fampfen bie periciebenen Tierarten um bie Nahrung. ba fampfen bie Raubtiere mit ihrer Beute, ba fampfen bie Mannden mit ihren Rebenbuhlern um bie Bunft ber Beibchen, ba fampfen bie Eltern gegen bie Feinbe ihrer Jungen. Diefe Rampfe find auch von Wichtigfeit fur bie Erhaltung ber Urt. Bie ber Biebguchter bie ftartiten und gefunbeften Tiere gur Nadgucht ausmählt, fo merben burch biefe Rampfe bie ftartiten und fraftigften Tiere als bie Sieger porgugemeife gur Fortpflangung gelangen unb fraftige Nachtommen erzeugen, mahrend bie ichmacheren weniger ober gar nicht gur Fortpflangung fommen. Bei biefen Rampfen geraten bie fonft harmlofeften Tiere in eine But und Wildheit, bie man ihnen nie qugetraut hätte.

Co ift bas Rilpferb eines ber friebfertigften Tiere.



Es nährt fich ausichließlich von Begetabilien unb lebt meift im tiefften Frieden. Es fpielt harm: los mit feines: aleichen, und bie Mütter hangen gartlich an ihren Jungen. Wenn aber amei Ril: pferbjünglinge ihr Auge auf Milpferb: eine jungfrau gewor: fen haben, bann entbrennt ein ge maltiger Rampf. Serbert Marb beobachtete einen folden. Muf eis Sanbbant ner maren zwei Mil: mächtige pferbe in Rampf geraten. Mit furchtbarem Be-

brull und weit geöffnetem Ra:

den stürzten sie aufeinander los und brachten sich mit ihren gewaltigen Edzähnen, von benen wenigstens die unteren eine Länge von nabezu zwei Juß erreichen, ftarte Munben bei. Sie richteten sich auf bie hinterbeine auf und stiegen mit ben mächtigen Röpfen gusammen, bis sie infolge ber heftigen Stoge rudwärts in ben Sand fielen.



Dann jogen fie fich jurud, um neue Rrafte gu fammeln und Raum fur einen neuen Angriff gu gewinnen. Bieberum folugen die hauer gusammen, die gewaltigen Körper richteten sich auf, Sioß foste auf Gloß, bis beibe mieber rudmarts fielen. Ueber eine halbe Stunde bauerte biefer mutenbe Rampf, bann begaben fich bie riefigen Rampfer, aus gabllofen Bunben blutenb und mit Schaum bebedt, in bas Baffer, um ben Rampf bort fortaufeten. Durch bie beftigen Bewegungen fam bas Baffer berartig in Aufruhr, bag es hohe Bellen marf, und bie Tiere in einem Meer pon Schaum und Bifcht verschwanden. Das Enbe bes Rampfes tonnen mir aus anberen Beobachtungen leicht ergangen. Gewöhnlich gelingt es bem einen Tiere, feinen Rebenbuhler von ber Seite ju faffen, wie unfer Bilb es zeigt, und ihn fo fcmer ju permunden, bak er bas Relb raumen muß.

Wenn ber Raffernbuffel mit feiner Berbe ben Beibegrund bes Milpferbes betritt, bann ergreift bas Nilpferd unbanbige But. Brullenb, mit aufgefperrtem Rachen eilt es bem Ginbringling entgegen. Der Buffel aber ift ein bogartiges, gefährliches Dier. Reinen Mugenblid zögert er, ben Rampf aufgunehmen. Dumpf brullenb, ben Ropf geneigt, fturat er bem Aluguferb entgegen. Blötlich macht er eine raiche Wendung, und ehe bas unbehilfliche Rilpferd ihm folgen tann, erhalt es einen machtigen Ctoff in bie Ceite, bag es laut aufbrullt por Comerg. Bergebens fucht es ben Reind mit bem gemaltigen Rachen gu faffen. Diefer hat fich bebenbe gurudaegogen, und ehe es fich bas Rilpferb verfieht, erfolat ein zweiter machtiger Stoß. Immer wieber erneuert ber Buffel feinen Angriff. bis bas Nilpferd, aus gahlreichen Bunben blutenb, bas Baffer auffucht und fich bem grimmigen Reinbe burch bie Alucht entzieht.

Sogar mit bem Somen nimmt ber Buffel ben Rampf auf, und im offenen Ungriff geht er gewöhnlich als Sieger aus bemfelben hervor. Dur wenn es bem Lowen gelingt, aus bem Sinterhalte auf ben Raden bes Buffels gu fpringen, bann ift ber Buffel meift verloren. Dewell und

Major Barbon ergählen von einem folden Kampf. Gie hatten einen Buffel verwundet und folgten feiner Spur,



als fie das Gebrull von Löwen hörten. Der große Stamm eines gefallenen Baumes verbarg fie, und von hier aus beobachteten fie ein höchst interessantes Schauspiel. Drei 1901. VI. Löwen machten Jagb auf ben verwundeten Buffel. Diefer wehrte sich verzweifelt. Mit einem gewaltigen Stoße distuberte er ben einen Löwen in bas Buschwert, bann rannte er ben zweiten nieber und bearbeitete ibn mit ben Jusen. Währendbessen aber war es bem britten Löwen gelungen, auf ben Raden bes Büffels zu springen und sich mit Zöhnen und Krallen sestzuhalten. Plöhlich stand ber mächtige Büffel regungslos; Blut rann ihn aus Maul und Nüstern; ein Zittern lies über ben Körper, und er sturge tot nieber. Die Kugel bes Jägers hatte ihre Wirtung gethan. Wäre er unverwundet gewesen, so wäre er vielleicht boch noch Sieger geblieben.

Wenn bei ber Wahl einer Lebensgefährtin zwei Bison stere es auf eine Rus abgefesen haben, bann entbrennt ein surchtbarer Kampf. Laut brüllend stampfen beibe Gegner ben Boben. Den gewaltigen Kopf mit den brohenben Hörnern zu Boben gesentsten, mit dem erhobenen Schwanz die Lust peitschend, stehen sie sig gegenüber, mit den tüdlichen Augen jebe Bewegung des Gegners besobachtend. Plöglich stürzen sie aufeinander los, und bröhnend schloss die Sienstirmen zusammen. Sich solg auf Stoß, bis der Schwäckere immer mehr zurückgedrängt wird und ihm die Kraft versagt, die gewaltigen Siöße mit Ersolg zu erwidern; dann räumt er dem Sieger das Feld. Man hat indessen niemals beobachtet, daß biese Rämpse, so gesährlich sie auch aussehen, einen tödlichen Ausgang nehmen.

Der Elefant ift ein burchaus friedliebendes, harmlofes Wefen, welches feinem Liere Veranlassung aben und zur Andslucht giebt, während andererseits fein Naubtier diesen Niesen anzugreisen wagt. Die angeblichen Kämpfe zwischen Clesanten und Tiger, Essanten und Somen, Nashorn und Nilpserd gehören in das Neich der Kabel. 3choch tommen zur Brunstgeit Rampse zwischen



Kampl zwischen einem gezahmten und einem wilden Eletanen.

ben Mannden por und zuweilen auch mohl zwifden gahmen und milben Glefanten. Ginen folden Rampf idilbert Colonel Sanberfon. Er hatte einen prachtigen gahmen Glefauten, welcher bagu verwandt murbe, bie milben Glefanten zu übermaltigen, menn fie in ber Umgaunung, in melde fie bineingetrieben maren, umbertobten, Ginft mar bies aut abgerichtete Tier gur Berfolgung eines noch nicht gegahmten Glefanten ausgefandt worben, welcher feinen Barter getotet hatte und in ben Balb entflohen mar. Der Flüchtling begann ben Ungriff, inbem er mutenb auf ben Berfolger einbrang. Diefer ließ ihn ruhig beran-Mis er nabe genug mar, fentte er ben Ropf und feste ihm bie Sauer an bie Rehle. Dann bohrte er aufmarts und pormarts, gwang feinen Gegner baburch, fich auf bie Sinterbeine ju erheben, und marf ibn bann auf bie Seite. Rett mar ber Rlüchtling ber Gnabe feines Berfolgers preisgegeben, welcher ihm nicht erlaubte, aufaufteben und ihn fo Tange nieberhielt, bis Bilfe fam und feine Sinterbeine mit ftarten Striden an einem Baum befestiat maren.

Der stattliche Edelfirsch fat manchen harten Kampf mit Raubtieren zu besteben, gegen bie er sich mannhaft verteibigt. Bur Zeit ber Brunst wird er streiftschigt und sorbert die Nebenbuster durch rauhe Trompetentöne zum Zweisampf heraus. It ein ebenbuttiger Gegner auf dem Plate erschienen, so gehen beibe mit gesenttem Geweihe aufeinander los. Mit bewunderungswürdiger Gewandtheit sucht ein jeder den Angriss des Gegners abzuschlagen und ihm namentlich mit den spitzen, schaftlantigen Augenprossen eine Wunde beigiabringen. Weithin töut durch den Wald das Jusammenschlagen der Geweihe. Stundenslang dauert oft der Kampf. Weift endigt er mit den Plücktigwerden des Schwächeren. Doch nicht selten bleibt auch einer der Kämpfer, welchen bie schafe Spitze des

Geweihes tief in ben Leib gebrungen ift, tot auf bem Blate. Zuweilen fommt es auch por, daß bie beiben Geweihe fich fo fest ineinander verschlingen, baf bie Tiere nicht lostommen fonnen und jämmerlich verenben muffen.

Unter ben Untilopen giebt es verfchiebene Arten, welche fehr ftreitsüchtig find und baber mit ben eigenen Artgenoffen, fowie auch mit Tieren anderer Arten nicht



Sabelantilope im Kampte mit funden.

felten Rampfe ausfechten. Dahin gehort Die Gabels antilope, welche in ihren fabelahnlichen Sornern ausgezeichnete Baffen befitt. Wenn fie fich gegen einen Feind verteibigen will, fo legt fie fich nieber und fegt mit ben Bornern umber, indem fie ben Ropf mit großer Schnelligfeit von einer Geite gur anberen bewegt. Der Naden ift fo beweglich, bag fie mit ben Bornern einen Schlag an ber gangen Geite ihres Rorpers entlang führen fann, und baher im ftanbe ift, fich überall ju fchuten. Selous ergahlt, bag eine Cabelantilope Sunbe, melde fie angriffen, mit ihren Sornern auffpießte und totete.



Einer ber grauen: hafteften aller Tier: fampfe ift ber Rampf ameier Lömen um bie Lömin. Glerard bes richtet barüber nach ber Ergahlung eines Arabers. Diefer mar in einer iconen Monb: nacht auf bie Jagb gegangen und auf eis nen Baum geftiegen, ber mitten auf einer lichten Stelle nabe an einem Fußpfabe ftanb. 11m Mitternacht fain eine Löwin mit einem Löwen, ber, vollftan: big ausgewachsen, bereits bie polle Mahne hatte. Die Lömin legte fich auf bem freien Blate nieber, mährend ber Löme auf bem Wege fteben blieb und zu horchen fchien. Da ließ fich in weiter Ferne ein mächtiges Brüllen bo: ren, und fofort ant: mortete die Lömin Much ihr Begleiter

ließ ein martericutternbes Gebrull ertonen. Es begann nun ein unaufförliches Brullen; benn immer naber und naher fam bas Brullen bes fremben Löwen, immer eifriger autwortete bie Löwin, immer stärter und gewaltiger brullte ihr Begleiter, ber wütenb und racheschanbenb hin und her lief und mit seinem Schweife fich bie Seiten petische



Kampt zwischen Konigstiger und Lowe in einer Menagerie.

Jeht erschien am Ende ber Lichtung ein schwarzer Löwe. Er schüttle feine Magne, und mahrhaft grauens haft haulte sein Gebrull herüber. Die Löwin erhob sich langsam und legte sich einige Schritte seitwärts, um für bie Kampfer die Bahn frei zu machen. Nun begann ein Schauspiel, das mit Morten sich nicht beschreiben läßt.

Beibe Lömen sprangen aufeinander los und stürzten gleichzeitig nieder. Einen dunklen Anäuel bildend, blieben sie einen Augenblid unbeweglich am Boben liegen. Dander knacken dier knacken vie Knochen unter ben gewaltigen Zähnen, mit ihren Krallen riffen sie einander den Leib auf, und bumpfes Brüllen zeigte ihre Wut und ihre Schmerzen. Währenddem lag die Löwin ruhig da und gab durch Weden mit dem Schweife ihrem Wohlgefallen an dem Kampfe Kusdrud.

Nach schwerem Kampse hatte ber schwarze Lowe gesiegt und ftand auf ber Leiche seines Rebendussers; aber auch er war töblich verwundet. Noch einmal wandte er ben Kopf gegen die Löwin, brüllte laut auf und brach dann röchelud zusammen. Jest erhob sich die Löwin, ging langsam zu ben beiben Toten, beroch sie und wanderte dann stoll sinweg, ohne die Helben eines weiteren Blides zu mürdigen.

An Stärfe und Wilhfeit übertrifft ber Konig stiger noch ben Löwen. In einer Menagerie gelang es einen Mönigstiger, ben Thürrigel zuräckzlichen und in ben benachbarten Käsig einzubringen, in welchem sich ein Löwe besand. Der Löwe wollte ben Eindringling zurückweisen, der ehe er noch Zeit zum Angriss anh, hatte ihn der Tiger mit seinen gewaltigen Zähnen an der Kelse gesalt. Bergebens bemülte sich ber Löwe, sich von bem tödlichen Erisse zu befreien. Der Tiger lich nicht los, und nach wentaen Minuten war der Löwe tot.

Ein furchtbarer Kampf zwischen einem Tiger und seinem Weibchen ereignete sich im Naubtierhause bes zoologischen Gartens in Bondon. Das Beibchen schien ibler Laune zu sein, es sing mit seinem Genossen Streit an und foliug ihm seine Krallen in die Nase. Der Tiger warf das Weibchen nieder und solltige es verschiebentlich mit seinen Tagen, ohne ihm jedoch eine Verwundung zu-

sufügen. Nach biefer Bestrafung ging er fort, als ob er ben Streit bamit als beenbigt anfebe. Aber bas Beibchen konnte sich noch nicht beruhigen. Es faßte ihn in bie



Flanke und follug seine Zähne in seinen Schenkel. Das war bem Tiger ju arg. Gine wilbe Wut ergriff ihn. Durch einen gemaltigen Sprung befreite er sich, und in einem Augenblick hatte er das Welbichen niebergeschagen, faste es mit seinen gewaltigen Echahnen in ben Nacken

und brachte ihm gefährliche Wunden bei. Als der Wärter den Tiger zwang, von seinem Opser abzulassen, sprang das Blut so hoch aus den Nackenwunden des Weibchens hervor, daß es die Decke des Kässas erreichte.



Kampfende Seelowen,

Bei ben Seehunden sind die Rampse um die Weibchen eine gewöhnliche Ericheinung. Bei bem Seel 8 men, einer Art Seehund, tommen sie außerordentlich hauss war Paarungszeit erscheinen die Mannchen an den der Rüfte Amerikas im Stillen Dzean vorgelagerten Inseln.

Sie fuchen fich fogleich einen Lagerplat möglichft nahe am Meere und verteibigen ihn hartnädig gegen bie nachfolgenben Scharen. Man hat beobachtet, bag ein Manuchen gegen funfzig Gingelfaupfe befteben mußte, um feinen Lagerplat zu behaupten. Bon Anfang Mai bis Mitte Juni bauern biefe Rampfe ununterbrochen fort; bann find alle Mannden gelagert. Da bie alteften Mannchen bie ftarteren find, fo haben biefe bie Lagerplate in unmittelbarer Nahe bes Meeres befett, mahrend bie ichmaderen Mannchen fich mit ben weiter entfernt liegenben begnügen muffen und bie jungften auf bie umliegenben Felfen gurudaebranat finb. Die letteren liegen ftets auf ber Lauer, ob nicht vielleicht ein alteres Mannchen feinen Lagerplat verlägt und fie benfelben einnehmen fonnen: boch biefe ruhren fich nicht von ber Stelle. Gobalb bie Beibchen tommen, geben ihnen bie alten Mannchen ents gegen, faffen fie mit ben Rahnen im Raden und ichleppen fie nach ihrem Lagerplat. Aber ein Beibchen genügt ihnen nicht. Gie wollen fich einen gangen Sarem einrichten und begeben fich wieber ins Meer, um ein zweites Weibden zu holen. Ihre Abmefenheit benuten bie jungeren Mannchen, um bas verlaffene Beibchen fortgufchleppen. Werben fie von bem Gigentumer babei überrafcht, bann beginnen furchtbare Rampfe. Unter beiferem Brullen und gellenbem Bfeifen fturmen bie Tiere aufeinander los und gerfleifden fich mit ihren Rahnen. Trot bes biden Relles und ber barunter liegenben Fettschicht fließt bas Blut in Strömen, und aar oft mirb einer ber Beaner, gemobnli.5 bas jungere Dlannchen, toblich verwundet. Ginb alle Weibchen untergebracht, bann giebt es fein Mannchen, beffen Rorper nicht mit Bunben und Narben bebedt ift. Doch je tapferer fie gefampft haben, befto mehr Weibchen weift ihr Sarem auf, und es giebt bervorragenbe Rampfer, welche bis vierzig Beibchen befiten.

Wir haben uns in biefer turgen Stige absichtlich nur auf die Kämpfe ber höheren Tiere beschänkt, aber bis hinunter zu ben niedrigsten reichen sie hinab, und selbst bie Jufusorien im Wässertropfen bieten bem Fortser die selben Bilder eines stetigen Kampfes ums Dasein. Die Welt ist eben im kleinen wie im großen nach benselben Pringspien aufgebaut, und dieselben Geletze des Daseins herrichen in allen Reichen der belebten Ratur.





## Schluss der Ausstellung.

Eine Pariser Geschichte von hanns v. Spielberg.



(Dachdruck verboten.)

In dem kleinen Restaurant Duval saß sie, am BouleJoard bes Capucines, gang sinten an der Schmalwand,
hatte die Speisekarte vor sich und zögerte und zögerte, was
sie bei der weißbemützten Auswärterin, die dereits zweimal
ungeduldig an das Tischgen herangetreten war, bestellen
sollte. Sie wußte ja schon: es sah so billig aus, sier
auf der Karte — aber das Kotelettschen war dinn wie
ein Kartenblatt und nicht größer als ein silbernes Fünffrankenstück, die Omelette so klein, wie sie die kleinen Mädchen zu Hause auf der Aupenkochmaschen backen. Und
sie hatten od immer ihren redichen deutschen Hunger.
Es kam wohl vor, daß sie nachts von Erbsen und Speck
träumte oder von Thüringer Kartosselllößen — höchst
unästhetisch für eine junge Dame von zweiundzwanzig
Kahren.

Und so mübe war sie heute wieder, so abgehest. Den gangen Tag unterwegs, vom Montmartre bis zur Grentle und von Pass bis zur Rotredame, mit der Liste in der Hand, der vieldersprechenden Abressen ber Gertsdaften,

bie eine beutiche Erzieherin suchen sollten. Wieder, wieder war alle Muhe vergebens gewesen, troch ber besten Reverengen, troch ihres dadellosen Französich, troch ihrer Bereringen, troch ihrer Bereitzus scheeleigen Französich, troch ihrer Bereitzus scheeleigen. Madame Bontcard, ihre Hauswirtin, behielt recht: gerade jetzt, unmittelbar vor der Eröffnung der Weltausstellung, war halb Paris geslüchtet. Man räumte das Feld vor dem ersten Ansturm der Fremden; wer es irgend konnte, verreiste, ging aufs Land. Die Ausstellung sah man ja später doch od. Diese unfertigste aller Ausstellungen, die dem Parisen vorichtig Paris so ungemittlich machte, den Hausstrauen alle Preise in die Höße schraubte, so viel Kärm verursachte, auf die jedermann schmepte — und auf die iedermann boch schon jett so stof war.

Rur von außen hatte Bedwig Dreger bisher bie improvifierte ftolge Stadt ber weißichimmernben Balafte gu beiben Seiten ber Seine gefehen. Gin Ripfelden bier. ein Bipfelchen bort, wenn fie auf ihren Irrfahrten bie Champs Elniées freunte ober über ben Bont Ronal mußte. Mit ein biffel Reugier hatte fie mohl auf bie hellen Fronten mit ben großen Baugeruften gefchaut, auf bie fauchenben Lotomobilen, bie bas Material heranichlenpten, auf bie Arbeiterkolonnen : mit ein biffel leberhebung babei wohl auch gebacht: "Ihr werbet ja boch nicht rechtzeitig fertig - bei uns ... ja, bei uns mar' bas naturlich gang anders." Aber im Grunde: mas ging fie bie Musstellung an! Gine Stellung mußte fie finben. Eine Brotftelle. Gelb verbienen - Muttchen ju Saufe brauchte es notwendig; und fie felbft brauchte bie Urbeit . . . auch um ju vergeffen.

Bierzehn Tage nun suchte fie ichon. Gigentlich gar nicht lange. Undere warteten feit Monaten. Das deutsche erzieherinnenheim war überfullt, die Aussichten so gering. Die hochgeschwellten Soffnungen waren tiefer und immer tiefer gefunken. Eine Thorheit, überhaupt hierher gu tommen — gumal jest! Am tlugften mat's gewefen, bas fleine Köfferchen gleich wieder zu paden. Aber nach Saufe — nein! Rur nicht jest nach Haufe

Da mar ichon wieber bie Auswärterin mit bem ftrengen hählichen Gesicht am Tisch, mit ber ftummen Frage:

Bollen Madame nun endlich beftellen?

Haftig bat fie um eine "Marmite" und ein "Gigot". Die Brüße mit bem vielen Weißtot brinnen und ein Etüdigen Hammelleule sättigten immer noch am — billigsten, wenn die Boutlon auch scredlich gezwiebelt war, und ber hammelbraten gewiß wieder entseslich jäh.

"Siphon, Madame?"

Ja, einen Siphon! Durst hatte sie auch. Es half icon nichts. Und sie übergässte badei wieder in Gedanken angiklich den Inhalt ihres schmanen Bortemonnaies. Warum mußte die gute Madame Bontcard auch seute nach Compiègne sahren und sie bieser Restaurantnot überlassen. Die gute Madame Bontcard, bei der sie in der Iuc Zacob wohnte und der Infanten fünfzig Gentimes Pension täglich zahlte. Es war aber auch danach, trobbem Madame immer sehr stolz von ihrem Tejeuner und ihrem Diner sprach. Ach, einmal nur wieder Thüringer Kattosselfelsstöbel

Trot ber Zwiebeln munbete bie Marmite. Sunger ift ber beste Roch.

Mit ihren hellen Augen begann Sebwig sich umzuschauen. Sie war zum erstenmal gerade in biesem Restautant. Aber sie woßete, daß eine einzelne Dame in jedes Etablissement Duval gehen kann. Das war noch das beste. Artig, zuvorkommend sind sie nun einmal sier — zumal einer Dame gegenüber — und ganz besonders, wenn sie jung und nicht bäslich ist.

Doch eine munberbare, munbervolle Stadt, bies Baris!

Täglich aufs neue, troh aller Sorgen, berauschte sich hebwig an ihrer alten Pracht, an ber Fülle all bes Interesignaten. Buerst war ihr Baris saft unangenehm gewesen mit ben vergrauten, himmelhoben häulern. Nun aber waren ihr bie Augen aufgegangen sür die weiten, kolzen Blick auf monumentale Bauten, für die Ratina bes historisch Geworbenen, für das slutenbe Leben. Und gestern hatte sie sich eine Stunde absparen wollen, war zum erstenmal im Zouvre gewesen, und aus der Stunde war wider Willen ein halber Raubertag aemorben.

Durch die hohen blanten Glasischeiden blidte fie auf bie Strafe hinaus. Bon schrage brüden her fchimmerte im Halbunkel des schiebenden Tages ein Stid Giebelfeld der Madeleine herüber und ein paar grüne Baumwipfel; der schwerfällige massige Omnibus troch langlam durch bein finiten Prossest, auf dem breiten Arottoir school und brängte sich die Menge; die hierher Arottoir school und brängte sich die Menge; die hierher Klangen die grellen Aufe der Zeitungsverläuser: "La Patria! — Le Soir!" Wie das voch alles anders war als daheim im stillen Reft! Was wohl Duttchen stür Augen machen würde? Und sich ängligen um ihr Kind, das sich in diesem Badel zurechssinden um ihr Kind, das sich in diesem Badel zurechssinden sollte!

Bebwig hatte gar nicht bemerkt, bag ein Gerr ichon ein paar Sekunden unsicher, zweifelnd an ihrem Tifchen ftand.

Er nar, nach einem freien Plate suchend, bereits durch ben ganzen Saal geschritten. Alles besetzt, wie immer aur Tischzeit in jebem ber vielen Restaurants Duval! Es war nicht gerade sehr sein, mochte er denken, sich der einzelnen Dame an den Tisch zu sehren. Man respettiert ja in Baris überhaupt jeden ichon besetzten Tisch, solampe es irgend geht. Nun gar ein Tischhen, an dem eine respettable Dame sitt. Und daß dies junge Mädhen respettable war, sah er wohl.

Roch immer gogerte er, stellte ben Stod beiseite, bing feinen Gylinber auf, sah fich noch einmal suchenb unt. Dann griff er boch an bie Stuhllehne — "Pardon, Madmal"

Sie erichrat fo heftig, bag fie formlich jufammenicauerte und bann, gang verwirrt und bis unter bie blonden Schläfenhaare errotend, beutich ihr verichuchtertes "Bitte fehr" hauchte.

Er verbengte fich leicht, ladelte ein wenig unter feinem ftarten rotbionben Schnurrbart, feste fich, legte ein Buch, bas er in ber hand gehalten, neben fein Couvert, nahm bie Sweifelarte und bestellte.

Sie ware am liebsten in ein Maufeloch gekrochen, wenn sie nur ein pasenb großes in ber Rasse gewußt hatte. Ganz llein machte sie sich auf ihrer Seite bes Tisches mit ihrem zähen Gigot, ben bie Aufwärterin soeben brachte. Sie ärgerte sich auch über ihr "Bitte sehr"; ein kleines Kopfneigen wäre boch passenber gewesen. Trobbem gudte sie unter ihren langen seibigen Wimpern schließlich verstohlen auf bas Buch — wahrhastig: es war ber Baebeter, unverkennbar an ber roten Farbe. Also ein Landsmann. In seinem Accent hätte sie es nicht bewerkt. Es war boch eine kleine Berubiauna.

Bu feinem Gesicht traute sie sich immer noch nicht aufzusehen. Aber auf seine Hande sch sie: sorfältige gespflegte, schmale, langtingerige, etwos nervöse Hande, lengtingerige, etwos nervöse Hande. Etwas mit langen Jähren, schien es. Er paste wohl eher nebenan in bas Nestaurant von Durand, wo die Speisearte, wie sie gehört hatte, übersaugt keine Preise neben den Gerichten auswies, auf die Rechnung nachser aber mit Necht die französische Sechnerzischen und bei Französische Sechnerzischen der wirden Sechnerzische Schmerzische Gehmerzische

Die Aufwärterin huschte wieder einmal vorüber. Hebwig

bat leise: "L'addition, s'il vous plait —" und schob ein filbernes Runffrankenstud bin.

D weh! Die Aufwärterin schnellte es gang verächtlich zurud, als sei es falfch. Warum nur? Es war so peinlich.

Bieber fcog ihr bas Blut ins Gesicht. Sie wurde gang verwirrt, stotterte eine Entschulbigung, suchte im Bortemonuaie nach anderem Gelbe.

Da legte sich ber Herr aber schon ins Mittel. Er sprach beutsch zu ihr. Es that ihr so wohl — bie heismatlichen Laute, auch sein ruhiger Ton.

"Berzeihung, mein Fraulein, daß ich mich einmilde. An hat Ihnen irgendwo beim Wechfeln ein rumanisches Fünsleistad aufgebrängt, wie ich febe. Ich weiß, es wirb in ben Restaurants so wenig genomunen wie die alten papstlicken Münzen, mit denen auch ein schwunghafter Schwindel getrieben wird. Darf ich Ihnen als Landsmann beispringen?"

Dabei hatte er ichon bas Gelbstud an fich genommen und ein frangofisches an beffen Stelle gelegt.

Run mußte fie boch bauten. Und tonnte babei nicht umbin, ihn — wenn auch noch immer fehr schen — an zusehen. Gottlob, es mar ein älterer Hert! Aus ben Augen ihrer Jugend betrachtet wenigstens. Anfang der Bierzig etwa. Sin fein aussehender Mann mit großen blauen Augen in dem schmalen flugen Gesicht. Er tonnte ein Künflier sein, bachte sie.

Sie wollte sich erheben, aber da er mit einigen Worten an ihren Dant antuhipfie, mußte sie hösslichkeitshalber doch noch, auf einen Moment wenigstens, sien bleiben. Und aus dem Augenblid wurde schließlich eine Viertelstunde lebhafter Nede und Gegenrede. Und au Schließ dies Wietelstunde wußte er — es hatte sich ganz von selbst gemacht —, wer sie war und was sie nach Paris geführt

hatte; und fie wußte, daß herr Erhard als Direktor einer großen Porzellanfabrit feine Ausstellung einrichtete, im Palais auf der Splanade. Sogar das hatte er lächelnd gesagt, ganz beiläufig, daß er nur aus Reugier einmal im Dwal diniert habe, anftatt drüben bei Durand ober bei Lucas ober in seinem Hotel.

Fast etwas Baterliches hatte er an sich, etwas Bohlwollendes, dem sie sich nicht entziehen sonnte. Und dann: er war ja ein Landsmann! Deutsch sprechen hatte sie freilich viel gesort auf den Boulevards, wenn sie fcnellen Schrittes vor den langen Stuhlreihen der großen Cases vorbeisuschte, aber außer mit den Damen im Erzieherinnenheim seit brei Bochen selbst kein deutsches Bort gesprochen. Wie das ansheimelte!

Shlieflich hatte er gesagt: "Aber so nehmen Sie boch nicht eine Tasse Kaffee, Fraulein Dreger! Ohne Kaffee ift boch in Paris nun einmal tein Dejeuner, fein Diner vollständig."

Und als er felbst feine kleine Tasse und seinen Cognat vor sich hatte, sing er plöglich an französsisch uprecen und dann englisch, horchte aufmerkam auf ihre sliegenden Antworten, nichte ein paarmal und machte ihr darauf einen Vorschlag, der sie vollkommen überraschet.

Er ergäste, daß er seit acht Tagen schon vergebens nach einer Vertreterin seines Geschäfts für die Aussiellung suche. Es scheine so leicht und sei doch 10 schwer: die Dame müsse sertig nglisch, französsich und beutsch sprechen, tadellose Manieren haben, durchaus Dame sein und pügte er lächelnd hinzu — gut aussehen. Er habe zwar natürlig einen Hern wert und gestellung; das genüge aber nicht, denn gerade die Ligenart der von ihm ausgestellten Erzeugnise wende sich an die Krauenwelt — Rippes, Kunstgegenstände, detorierte Service — und Damen lieken sich nun einmal lieber von Damen bedienen. Aura

und gut — wenn es nicht unbeschein sei und sie nichts Bessers in sicherer Aussicht habe — er würde sie gern engagieren: zweisundert Franken im Monat, drei Prozent Provision vom Berkauf, garantiert mit mindestens fünfbundert Aranken am Schluß der Ausstellung.

Sebwig fieberte formlich. Die Zahlen, bie er ba gang geschäftsmäßig aussprach, tangten ihr leuchtenb vor ben Augen gleich ben elettrischen Rellameschilbern hoch oben an ben Dachfirften ber Boulevarbhaufer.

Alle Sorge, alle Not war nun ju Enbe! Aus ben Wolfen war es ihr gefallen - bas Glud!

Dann tam boch wieber ein Zagen, ein Zweifeln, ein Sogern über fie. Unbestimmte Angit, ob fie ja sagen burfe. Beinvolle Empfindung, ob fie ber Stellung auch gewachsen fein werbe.

Bielleicht las Direttor Erhard bas alles auf bem ausbrucksfähigen Gesicht, bas fo gar nicht gewohnt war, Gebanten zu verbergen, ab.

Er sagte ganz gelassen: "Uebrigens, Fräulein Dreger, brauchen Sie sich mit Ihrer Ensscheiden gar nicht zu beeilen. Ueberlegen Sie sich die Für und Wiber in aller Ruhe; wenn Sie zu einem zusagenden Entschlung gelangt sein sollten, so kommen Sie norgen um elf Uhr nach er Auskellung. Sie sinden mich im rechten Seitenstügel auf der Esplanade des Invalides, Abteilung für deutsches Kunstgewerbe. Damit Sie hereinsommen, gebe ich Ihnen eine Augestelltentarte. Sollten Sie sich im anderen Sinne entsgeiden, so, bitte, schieden sie mit das Ding zurück. Und nun: Gott befohlen! So oder so: ich wünsche Ihnen viel Glüd in Paris! Abieu, Fräulein Dreger!"

Bunktlich fant Sebwig fich am nachsten Bormittag ein. War noch ein Zweifel in ihr gewesen, fo hatte

Madame Bontcarb ihn verscheucht. "Sold ein Glüd! Ein Jahr lang könnten Sie hier noch warten! Ich send das doch. Ein Jährchen und länger! Zugreisen, Kind! Augreisen! Sorgen Sie sich nur nicht: Sie werden Ihre Sache schoe sc

Hochzeit!

Madame Bontcard meinte es gewiß gut mit ihrem Geschwäß, aber das eine Wort "Hochzeit" trieb Hedwig die Thränen in die Augen. Rein, nein — das war vorbei, für immer vorbei! Zett hieß es überwinden und arbeiten! Arbeiten war schon halbes Ueberwinden. —

Wie das noch wuft ausfah auf dem Plat zwischen der ichrecklich bunten Porte Monumentale und der prächtigen neuen Alexanderbrück! Die Wege aufgerissen, Bagen und Karren allenthalben, schaufelnde, pfastende, harfende Arbeiter, haufen frisch gestochenen Rasens, Barritaden von Bänken und Stuhlen. Her und vort schon eine Statute ausgeladen, auf ihr provisorisches Kostamen gestellt. Merkwürdig — Hedwig stubte — ein bronzener Friedrich der Große darunter! Gerade hinüber schaut er auf die mächtige Kuppel des Invalldendmis, unter der ein anderer Großer dieser Welt ben ewigen Schlaf schläft — Rapoleon.

Einen Moment blieb fie vor bem fconen Uphuesichen Bert ftehen. Wie ein Gruß aus ber Seimat erschien es ihr.

Langfam ging fie bann über bie Aleganberbrude,

muhlam bahnte sie sich ben Weg burch bie weiten Sale bes Industriepalastes, burch ben Wirmarr von Kisten und Ballen, von Werghügeln, Strohhaufen. Richt viel anders jah bas alles aus wie in ber Frachthalle eines Bahnhofs. Dazwischen Aussteller und Arbeiter, sarmend, gestitulierend; französische, englische, italienische, japanische, beutsche Leute; eine gewaltige Wolfe seinen weißen, in den Augen beischenden Staubes über allem. Und übermorgen wollte der Bräsbent bie Ausstellung eröfinen!

Dann sah sie endlich sinter bem Chrenhof Deutschlands die mächtigen Auslagen ber deutschen Keramis, sich gleichtet, gestäbtert. Und sie sah inneiten einer Gruppe von Arbeitern Herrn Erhard. Er selbst, gleich den anderen, in Weste und Hendarmeln, Bart, Gesicht, der gange Angug wie mit Mehltau überstäubt. Dis zu den Knieen standen sie in Werg und Holzwolfe.

Saft gögerte fie, naber gu treten. Gin Gefühl grengenlofer Betlaffenheit, jaghafter Unficerbeit übertam fie wieber. Das einzige weibliche Befen hier unter all ben Mannern. Gie fürchtete sich.

Aber da hatte Erhard sie schon bemerkt. Ueber einen Wall von Kisten stetterte er zu ihr hinüber. "Guten Morgen, Fräulein Dreger! Also wirklich! Das freut mich herzsich. Die Hand ich ist die ihr wirklich die Jand kann ich Ihren nicht geben — sie ist wirklich zu schmutig. Aber ehrlicher Arbeitöschmuth — wissen Eie!" Er nickte ihr freundlich zu. "Gut benn. Sie sind hiermit engagiert. Ueber alles weitere, Dieustinstruktion und so weiter, prechen wir noch."

Sie stand ganz still und stumm. Seine Art heimelte sie wieder so unendlich an. Aber in ihrem Köpschen wirkelte es durchiandber von ungewissen Gorgen. Cinn Moment schloß sie die Augen. Ein törperlicher Schmerz durchzuckte sie — war's von dem Dunst und Staub, der sich ihr lähmend auf die Brust tegte, war's von dem un-

aufhörlichen Arbeitslärm, bem Hämmern und Meißeln, Rollen und Schlagen, bem Kreischen ber Sägen, bem Rufen und Schreien ringsumher?

Doch ichon öffnete fie bie Liber mieber, mit einem ftarten Entichluß: "Kann ich nicht helfen, Gerr Direktor?"

Er lächelte. Errötend bemertte sie, wie sein Blid ihren Ungug streiste, das einfache, aber zierliche helle Frühlingskleib. "Das durfte wohl so leicht nicht gehen Fräulein Dreger. Wenigstens heute noch nicht. Morgen sind wir hoffentlich schon ein Stüd weiter. Eigentlich schließlässe auch nicht in Ihre Aufgabe, aber tommen Sie nur früh um acht Uhr — mit einer recht großen Schürze, rate ich. Für heute mögen Sie noch seiern, und — macht's Ihnen Spaß — so können Sie ja einen Rundgang durch die Ausstellung wagen und sehen, wie hertlich im Rundgann bie int. Auf morgen also, Fräulein Oreger — ich muß an meine Arbeit zurück!"

Mus bem Runbaana murbe nicht viel. Rur bis gur Rue bes Nations brang fie am Seineufer entlang por, ju ben großen Reprafentationspalaften ber einzelnen Staaten. Sinter bem beutiden Saufe icon, bas foeben abgeruftet murbe und feine bunten Schilbereien gu geigen begann, fperrten gange Barrifgben von Brettern, Balten, Rarren, Riften ben Beitermeg. Ein Beilchen ftanb fie noch por ber Quaibaluftrade, fah auf ben Geinefpiegel hinab und bie fleinen, flinten Dampfichiffe, bie Mouches, hinüber zu ben graubraunen Mauern bes Trocaberopalaftes - bann ichlenberte fie langfam gurud und beim. Sie mußte por allem an Dluttchen ichreiben, ibr berg erleichtern, ihr Glud und ihre Sorgen ber treuen Mutterbruft anvertrauen, Die ichon fo viel Schmerz und Rummer mit ihr getragen hatte, bie fie fo gut verftanb, fo gart mitempfand - und fo gut ju raten, ju troften mußte. Ad bu mein liebes, liebes Mütterchen, mare ich boch immer beinem Rat, beiner Ginficht gefolgt! Damals vor allem, bamale in ben Tagen ber Rofen, als ber Simmel ein einziges leuchtenbes Blau mar, überftrahlt von ber einen groken golbenen Gludefonne - bamale - bamals!

Rarbei! Rarbei! -

Die Arbeit begann. Baden und Sichten und Richten und Stäuben. Gruppieren und mieber Umftellen - und wieber Gruppieren und mieber Stäuben! Alles inmitten einer bin und ber haftenben Arbeiterfchar, gwifchen Schreien und Rufen, Stoken und Drangen, immer in ber bichten feinen Bolfe von Staub, ber von ben meißen Bements manben fich los zu lofen, fich mit hunderttaufend Bartifelden auf ber Emballage ber ungahligen Riften gu fättigen ichien, alle Boren burchbrang, bie Mugen entzündete, Die Rehle börrte.

Direttor Erhard ftellte fich nun gang geschäftlich gu feiner jungen Angeftellten. Es that ihr boch ein wenig weh zuerft, wie fühl, ruhig, gemeffen er auch ihr feine Beifungen gab. Aber fie übermand bas ichnell, benn bie Bemunderung übermog balb für feinen Gefdmad. feinen treffficheren Blid, feine Umficht und Arbeitsfraft. Der erfte gur Stelle, ber lette, ber ging. Er verlangte viel, er tonnte auch beftig werben, wenn man ihn nicht gleich verftand ober er auf ichlechten Willen ftieß aber er leiftete perfonlich mehr als alle anberen que fammen.

Und ber leife Triumph bann, als es am Borabenb bes Eröffnungstages bieß: "Gottlob, wir weniaftens find fertig!" Der fleine perfonliche Triumph auch: "Du haft für bein beicheiben Teil bagu mitgeholfen!"

Bon ber Musftellung hatte fie freilich in biefen Tagen nichts gesehen. Tobmube mar fie am Abend mit bem Omnibus nach ber Rue Jacob beimgefahren, tobmube bie fünf hohen steilen Treppen emporgeklommen, tobmübe aufs Bett gefallen. —

Es war so seltsam am Morgen ber Cinweihung. Erst ber Sang durch die kunstgewerblichen Hallen der anderen Mationen, in benen sast überall noch die Regellosgleit, die Unwollendung herrschte; ein Moment des Berweitens dann im beutschen Ehrenhose dicht an dem gewaltigen Abler aus Schmiedeeisen, dem Armbrusterschen Musterwert, zu Hauten den heiligen Michael, wie er Industrie und Handel schiern das hen bestellung, mitten unter den hundert großen und kleinen kunstwollen mitten unter den hundert großen und kleinen kunstwoll geschmickten Vorzellangegenständen. Bis schließlich die erste Welleder kam.

Enttäuschung zuerst, daß nicht ein jeder gerade an ihrer Ausstellung stehen blieb, bewundvette, bestellte. Wie gleichgidlig doch diese Menschen waren! Dann ein jahes Aufjäreden, ein plöhliches Erröten, als zum erstenmal ein herr herantrat, eine Rotologruppe genauer betrachtete, nach dem Preise fragte. Ein Engländer oder Annerilaner lächerlich, wie mühsam sie ihr Englisch in dem Augenblich zummensuchen mußte. Und bann die zweite Enttäuschung, daß er, kaum grüßend, einsach weiterging ... bieser neugierige Mensch ich gestelbestich die Freude, als sie zum erstenmal an ein zierliches Täßchen den Zettel anhesten lonnte: "Berfauft."

Benige Tage fpater reifte Direftor Erhard ab. Erft im hochsommer wollte er wiebertommen, um nach bem Rechten zu feben.

Und nun wurde es merkwürdig einsam um Hedwig. lleberrassiend schnell gewöhnte sie sich an das Kommen und Gehen, die Fragen der Besucher, das eigene Rebeund Antwortgeben; aber es füllte ihr Inneres so wenig aus in seinem ewigen Gleichmaß. Im Grunde: diese eleganten herren in ben schwarzen Röden, mit ben tabellosen Chlinbern, biese geputsten Damen im Bolerojädisch und mit ben großen Sitten auf ben forgfältig frisierten Köpfen — sie tamen ihr alle wie Automaten vor, die vom Draft ber Neugier vorübergezogen wurden. Oft, zumal in den sittleren Frühstunden, übersiel sie ein so heißes heinwes, daß sie hätte weinen mögen.

Herr Wolfert, ber ihr zur Seite stehende Angestellte der Firma, war ein recht saber Jüngling, der sich nach einigen mißglädten Annäherungsversuchen schnell zurückzog und sie möglicht viel allein ließ, um in der Ausstellung herumzustanieren. Ihr war es recht so: delto besser tonnte sie ihren Eedanken nachhängen, den traurigen Erinnerungen an verschäumte Glüdsträume.

Aber allmählich raffte fie fich boch empor. Ihre aefunbe Ratur rang fich burch, und bamit bas Beburfnis, fich zu bethätigen. In ihr ermachte mehr und mehr bie Freude an all ben Schaten, in beren Mitte fie ftanb; es war ihr felbit faft, als trete fie gu ihnen in ein perfonliches Berhaltnis. Erft jest betrachtete fie fie aufmert: famer; balb hatte fie unter ihnen ihre befonberen Lieb: linge, eine fcone Nardiniere, eine prachtig geformte Bafe, einige gierliche Taffen und Rannchen im Empireftil. Und menn fie in ben erften Bochen recht teilnahmslos burch bie anberen Raume zu ihrer eigenen Ausstellung geeilt mar, fo fing fie jest an, hier und bort fteben zu bleiben, bie munbervollen Arbeiten von Gevres, Die eigenartigen Borgellane von Ropenhagen und Stodholm, Die Musftellungen ber großen beutfchen Staatsmanufatturen gu betrachten: fie begann ju vergleichen, fie lernte, bas Berftanbnis entwidelte fich. Das munberlichfte aber war: feitbem mehrten fich bie Bestellungen, Die fie entgegennehmen fonnte, in gang überrafchenber Beife. Daß fie bas felbftermachte Intereffe auch in ihren Ausfunften auf

Die Besucher übertrug, barüber freilich wurde sie fich nicht flar. Des Erfolges aber freute fie fich wie ein Rinb.

Ende Juli war Direktor Erhard plößlich wieder da, Ganz unangemelbet. Sie erfchat heftig, als er vor ihr tand und ihr die Hand hinstredte: "Guten Morgen, Fräulein Dreger! Ich hand in gefreut, aus den Berichten Wolferts von unseren hübsichen Erfolgen zu hören. Mer wie geht es Hnen?" Er betrachtete sie aufmerksam. "Bissel blaß sehn Sie aus und ichmal geworben. Besommt Ihnen die Geschichte bier nicht?"

Eifrig verneinte fie, gerührt burch seine Anteilnahme. Aber er schüttelte ben Kopf, sah ihr noch einmal ins Gesicht — bann sprach er über geschäftliche Angelegenheiten.

Mm nächten Tage fing er jeboch wieber au. Lächelnd wierft: "Wiffen eie, daß man mich hier ringsherum um eie beneibet? Die Konfurrenz Ihnen unfere Erfolge in die Schuhe schiebet? Lassen Siene un gut sein — es ist schon fo. Ich schube Ihnen Dant. Alber Sie selbschwei in des in ut gut sein — es ist schon die Leviten gelesen, daß er nicht besser abs ich schon die Leviten gelesen, daß er nicht besser habe von der Ausftellung noch nichts Rechtes gesehen, und in die Umgebung von Paris sind Sie ganz sicher nicht sinausgedommen. Das muß anders werben! Gleich morgen wird Wolfert Sei sier vertreten, und wir beide werben ums zusammen die Ausstellung and nich wir beide werben ums zusammen die Ausstellung and schauen.

Burft war wieber das scheue Wiberstreben in ihr, die bange madhenshafte Frage: Darst denn mit ihm allein gehen? Dann lächelte sie doch über sich selbs: Du haft dich auf eigene Füße gestellt. Du darst nicht mehr ausschließlich mit dem Maßtad von daheim messen. Und sieh ihm doch nur in die Augen: er meint es so einsach und so gut. Sein Anerbieten abschlagen, hieß ihn beleidigen.

Bas murbe bas für ein Bunbertag! Unter fo funbiger Ruhrung burch bie große Runftausstellung manbern gu burfen, auf ber brolligen Stufenbahn bann gum Mars. felb, ftaunend unterhalb bes riefigen Giffelturms gu ben Rastabenfluten bes phantaftifchen Bafferichloffes binübergubliden, in ben langgeftredten Inbuftriehallen überall bas Bichtigfte vom Bichtigen aus bem gewaltigen Bettfampf ber Bolfer ju ichauen bis ju ben gigantifden beutschen Dampfmaschinen und Dynamos.

Sier ftanden fie eine Weile und fagen bem fo munbervoll gleichmäßigen Bang ber ungeheuren Schwungraber. bem leichten, geräuschlofen Gleiten ber Rolben gu.

Blötlich fagte fie impulfiv: "Wenn man bas nur alles richtig verftehen fonnte, recht murbigen! Dan lernt boch ju menia, felbit wenn man feine Schule und bas Seminar artig und fleißig burchgemacht hat."

Er lächelte über ihren Gifer. "Dun, fcblieflich lernt man bas meifte und befte bod erft im Leben felbit, und Sie find ja noch fo jung, Fraulein Dreger. Gie haben auch offene Augen, bas hab' ich mohl bemertt. Freuen wir und heute, bag mir beibe bie leberzeugung gemannen: unfer liebes Baterland fteht auch in biefem Ringen ber Induftrie groß und ftart ba. Und nun tommen Gie: barauf muffen mir ein Glas beutschen Bein trinten."

Er mochte merfen, biesmal miberftrebte ein Etmas ernstlich in ihr. Das Blut fcog ihr ins Beficht, fie zögerte.

"Aber Fraulein Dreger, Gie werben mir boch feinen Rorb geben wollen? 3ch bitte Gie - es ift boch nur felbftverftanblich, bag Sie mein Gaft finb. Saben Sie benn fein Bertrauen zu mir?"

Die letten Borte flangen ichon ein wenig verlett. Sie ftammelte verlegen: "Aber Berr Direftor . . . " Und bann boch: "Burnen Gie mir nicht. 3ch möchte lieber nach Haufe. Ich . . . ich hatte mich um fechs Uhr vers abrebet."

Er sah sie mit großen Augen erstaunt an. Aber da sich die Rote auf ihren Wangen nur noch vertiefte, sie ben Blick gang zu Boben schuse, ere fich, sakt ironisch förmlich, brachte die mit Thränen Kämpsende zum nächsten Ausgang an der Avenue Suffren, septe sie in eine Droschte, zog den Hut und schritt langsam in die Ausstellung zurück, ohne sich noch einmal umzusehen. Und sie sah den gangen Mest des Tages weinend in ihrem keinen Zimmerchen, verweigerte selbst Madame Bontcard den Zutritt, schaft sich wieder und wieder eine Thörin, ein kleines albernes deutsches Känschen, und sand im tiessten Inneren doch, daß sie nicht anders gekonnt hatte, als sie gekban.

Zwei Tage später suhr ber Direktor heim. Er hatte mit Hedwig nur noch in ganz geschäftlichem Ton gesprochen, nur bas Allernotwenbigste. Höflich, aber gemessen und kufl. Und sie stand immer vor ihm wie eine Schulbige.

Erst als er abgereist war, teilte ihr Wolfert mit einem saben Lächeln mit, baß ber Herr Chef angeordnet habe, er solle sie an einem Bor: und einem Rachmittag ber Woche vertreten.

Gebacht hatte er also boch noch an fie. Aber es freute fie nicht mehr, es schmerzte fie nur. Rielleicht hatte egebacht: ... bamit sie fich bequemer "verabreben" kannt ein wie bie anberen in Baris, nicht allen gegenüber so zurudhaltend wie gegen mich.

Das war bas bitterfte - bas!

Daß gerabe er so von ihr benten fonnte, um ber einen unüberlegten Acuferung willen, die ihr boch nur mabdenhafte Scheu ansgeprest hatte! Daß er so wenig Bertrauen in sie feste! Sie so verkannte! Dies Paris! Es tam eine Zeit, wo sie es hafte. Bo sie bas Große, Mächtige, die Rulle bes Lebens ber Gegenwart, ben Neichtum ber historischen Eriunerungen, bas Schone ber neuen Zeit, ben Sbefrost ber Bergangenheit gar nicht mehr sah, sonbern nur noch aufbringlichen Lurus, Berschwendung, widerlichen Leichtsmuber Gasse. Bo es sie ekelte, am Abend mit ermübeten Gliebern über die siellerleuchteten Boulevards und Hauf zu schleichen LBo selbst bie alte Madame Bontcard schaffe zu schleichen biere nungte, wenn sie fich gutmütig lächelnd ertundigte, ob benu der Millionenmann aus Brafilien noch nicht voraesbrochen habe.

Ein Clud noch, baß gerade jest die hochflut ber Bejudger über Paris einströmte und die hallen ber Ausitellungspalafte füllte, baß es auch für sie so viel zu thun
gab. Bon früß bis spat war die Estrade mit ben
Schränken und Stellagen umlagert, sie solbst von Anfragen
bestütmt. Anapp, daß sie um die Mittagsflunde zum
achgelegenen Wiener Pavillon sintüberhischen zu
m eine Tasse Bouillon und ein Brötchen zu nehmen.

Und bas audere Glüd war, daß fie zu rechnen anfing. Am bod auch für sich selber und für Muttchen bahiem. Oho, mein herr Direttor, mit Ihrer Garantieslumme von fünfhundert Franten tomunen Sie mir nicht los! Wenn sie abends baheim saß, talkulierte sie eifrig: heute madzien die bei Prozent der Verfaufösumme schon achthundert-fünfzig, morgen achthundertseibenundneunzig Franten fünfzig Centimes aus. Auf zwölfhundert bis fünfzehnhundert fam sie sieher — ein kleines Vermögen! Roch sag ganger Monat vor ihr, der bet best von allen, den jedermann als die Zeit der Ernte ansah; der Oktober. Und schloß dann die Ausstellung ihre Pforten, dann sandte sie bie Halfte Ersparnisse nach Haufe. Und mit der anderen Hälfte ... ja, was benn? Aur nicht in Paris bleiben ... und trog aller Sehnsucht nur nicht nach hause. Mit der anderen Hälfte ging sie nach London und juchte bort eine Stellung. Sie war ja fürstlich reich, sie konnte warten und wählen, bis sie etwas Kassendes gefunden hatte.

Das maren Aussichten - hoffnungen - Blane!

Aber vorher ... vorher wurde ber Direftor sicher noch einmal nach Paris tommen, und dann wollte sie vor ihn hin treten und offen mit ihm sprechen, ganz offen, bis er ihr bie hand gad und sagte: "Berzeisen Sie, Fräulein Oreger! Ich habe unrecht gehabt."

Er ließ fehr lange auf fid warten. Ein paarmal don hatte Wolfert ihr gesagt: "Der herr Direttor hat fid angemelbet", nach einigen Tagen mußte er immer wieber berichtigen: "Der herr Direttor schrieb, er tonne babeim noch nicht abkommen." Und in ihr wuchs mit jeber Woche bie siebrige Sehnsucht nach einem Wort ber Rechfretigung — gerabe vor ihm.

Dann endlich - in ben letten Oftobertagen - fam er wirklich.

Er tam, aber er vermied fichtlich jebe Minute des Alleinseins mit ihr. Er vermied überhaupt feine eigene Ausstellung, soweit es nur möglich war. Die Bücher und Conten hatte er sich nach bem Hotel schieden lassen, ebendorthin bestellte er Wolfert zu ben unumgänglichen Besprechungen über den Inberuch des Ganzen, die Zurdesendung ber ausgestellten Erzeugnisse.

"Der Direktor nuß Aerger im Geschäft gehabt haben," berichtete ber. "So turz angebunden kenne ich ihn noch aar nicht. Er ist aans verändert."

Ram er wirflich einmal, fo mar's ficher in Begleitung von Geschäftsfreunden ober von Kollegen. Die allein.

Und mare er allein gekommen: nun mußte fie, auch bann hatte fie ihren Borfat nicht ausführen konnen.

Denn jest, ba fie ihn miebergefehen, fühlte fie, baß

fie ihm mehr gemefen mar als bie Angestellte feines Befcafts! Jest mußte fie, marum er fo lange fern geblieben, warum er fie nun mied! Und nun endlich geftand fie fich mit gitternben Bulfen, bag eingetreten mar, was fie für nie mehr möglich gehalten hatte: bag ihr eigenes Berg, bas fie fo ganglich erloschen, getotet, leer gemeint, fich noch einmal mit neuem fdmeralich-füßen Inhalt füllte.

Bu neuem Unglud nur! Gie fah es ja: feine faum ermachte Reigung hatte fich in Migachtung gemanbelt. Bor ben Mann aber, ben fie liebte, hingutreten, fich gu rechtfertigen, mo es nichts zu rechtfertigen gab - bagu mar fie gu ftolg. Es trotte boch wieber in ihr auf: feine Liebe mar ja boch nicht bie rechte gemefen! Rechte Liebe vertraut unbebingt. Er aber hatte auf ein unbebacht bingeworfenes Bort bin fie aufgegeben - feine Brude mehr gab es zwifchen ihnen.

An jebem Bormittag aber ftand fie bennoch in bebenber Erwartung, ihn nur heute noch, nur bies einzige Dal noch zu feben, ben fraftigen Bobllaut feiner Stimme gu hören, auch wenn biefer nicht ihr galt, Denn er fprach mit ihr ja gerabe nur bas Allernotmenbigfte, bas Unabweisbare, fühl, flar, gemeffen. Und boch - fie fühlte und fah es - nichts murbe ihm fcmerer, als biefe Maste zu tragen.

Jett fehnte fie ben Tag bes Musftellungsichluffes berbei, und fürchtete biefen elften November jugleich. Denn bann - bann wurbe fie ihn ja nie, nie mieber feben.

Sier und bort ruftete man icon. Der und jener vorforgliche Aussteller begann, Die Ueberfüllung ber Bahnen fürchtend, bereits zu paden. Druben am anberen Geines ufer hatte fich bie große Musftellung ber Rolonien icon geleert; die erotifchen Berrichaften, bie Sindus und Das lagen, die braunen Subanneger, die fonft in ihren Frei: ftunben fo gern burch bie Gale gestrichen maren, hatten fich por ber fühleren Jahreszeit geflüchtet. Tag um Tag brachte ber "Figaro", ben Berr Bolfert eifrig ftubierte, Melbung, bak biefe ober jene Abteilung gefchloffen habe. Much im beutiden Saufe maren bie munberbaren oberen Näume, in benen bie Frangofen bie von Friedrich bem Großen verftanbnisvoll gefammelten Berte ihrer eigenen Rünftler fo enthufiaftifch bewundert hatten, bereits aefperrt.

Der große Rehraus ftanb vor ber Thur.

Aber fast ichien es, als wolle alle Welt biefe letten Tage bes vielleicht in biefem Umfang nie wiebertehrenben Weltjahrmarftes noch recht genießen. Die Rahl ber Befucher nahm nicht ab, fie wuchs und wuchs. Die Sallen waren fo überfüllt, wie nie guvor; ein Rommen und Geben. Saften und Drangen fonbergleichen. Gerabe auch in ber beutiden Abteilung. In allen Gprachen fdwirrte es bier noch einmal burcheinauber von Worten lebhafter Anerkennung, ungeheuchelter, oft freilich neibvoller Bewunderung.

Bie hatte folch ein furger, oft gang unwillfürlicher Mus: ruf Bebmig fonft erfreut! Jest wedte er in ihrer Bruft fein Echo. Gie that ihre Pflicht, aber fie mar matt an Rorper und Geele. Damals, als babeim bas große Unglud über fie bereingebrochen mar, von bem fie meinte, baß fie es nie verwinden toune. hatte fich gur eigenen Ueberrafdung bie Wiberftanbefraft balb mieber geftablt. Run aber, bier mußte fie gemiß; bies Leib ließ fich überleben, boch nimmer innerlich besiegen.

"Bas ift's nur mit Ihnen?" meinte Mabame Bont: carb. "Beut haben Gie bas Boulet wieber taum angerührt - folch gutes Boulet! Eigens für Gie gefauft!"

"3d bin fo mube, Dabame." 1901. VI.

Jaria

Da sah die Alte unter den weißen Brauen sie ganz einen mit ihren buntsen lebhasten Augen an. "Mir machen Sie nichts vor, Kindschen! Körperlich mübe sein ist gesund. Sie aber, Kleine . . . Sie sind trant!"

Ja, fie war wohl frank. Bisweilen tam es ihr felbst vor, als rafe ein Fieber burch ihre Pulse, als wolle ihr

Berg gerfpringen. -

Gegen Mittag bes vorletten Ausstellungstages mar Erharb mit einem alteren Berufstollegen gefommen. Sie ftanben hinten auf ber Strade, und ber Direftor sprach mit jenem über eine neue Glasur, mit ber er Proben gemacht hatte.

Plöglich hörte er vorn ein Klirren, einen Aufschag, einen gang leisen, sofort unterbrückten Schrei. Er wandte sich um und sah, daß Sedwig eine Base aus der Hand geglitten war.

Sie stand wie mit Blut übergossen, aber gleich darauf wurde ihr Gesicht totenbleich und wie versteint.

Und er sah, daß ein junger hübscher, sehr eleganter herr sich soeben mit errötenbem Gesicht, seine offenbare Berlegenheit nur schlecht verbergend, den Nand des Cylinders zu einem halben Gruß berührend, ein paar Schritte von der Estrade entsernte, um sich abwendend eifrig eine benachdarte Auslage dicht an der Thur zu betrachten. Eine jüngere Dame aber, jedenfalls seine Begleiterin, etwas überladen herausgeput, kand vor Hedwig und sah sich durch ihr goldgesaftes Lorgnon eine Jardiniere an. Er hörte: "Schade um die schöne Base, Fräulein. Sie hätten eben besser zusassen. Also biese Auslen biese Bardiniere kause taufglen sollen. Also bier beise Bardiniere kause ich."

"Sehr wohl, gnabige Frau." Es fam fo tonlos beraus. "Zweihundert Franken. Darf ich bitten, auf biefem Zettel Ihre Abreffe zu verzeichnen."

Drüben hatte fich ber Berr noch einmal umgewenbet,

mit einem scheuen Blid. Run schritt er eilenbs neben ber Dame aus bein Saal.

Erhard ftand mit fest gusammengebiffenen Bahnen.

Es war ein Glüd, daß ber Kollege sich gerade entfernte. "Man winft mir von brüben aus ber föniglichen Manufattur, Direftorgen. Auf nacher!" Und im Borbeie gehen scherzend: "Also Sie liefern auch einmal Bruch, Fräulein! Run — nun! Kommt in unserem Geschäft überall vor."

Raum war er hinter ber nächsten Ede verschwunden, jo sittigte Erhard nach vorn. Er saste nach Sedwigs Handgelent, er fragte, wie seiner Sinne nicht mächtig, räufschieds saut: "Wer — wer war der herr?!"

Sie hielt gang fill. 3hr Geficht war noch immer ftart. Aber ihre Augen füllten fich mit Thränen. Langlam schob fie ihm mit ber Linken ben Zettel hiu, ben bie Dame ausgefüllt hatte.

"Frau Eugenie Rlaarenberg - Gera."

"Ber ber Berr mar, will ich miffen?"

"Der Gatte biefer Dame." Gang leife fagte fie es. "Gie . . . Gie fannten ibn?"

"3a - ich fannte ihn."

Er ließ ihre Sand frei. Wortlos, regungslos ftanben fie einen Augenblid nebeneinanber. Und ber Strom ber Befucher raufchte an ihnen vorüber, und fie faben nur wie burch einen Scheier eine buntle, schiebenbe, brangenbe Maffe — gleichgultige Menfchen.

Sie hatte bie Sanbe ineinanber gefügt. Sie fühlte, ohne flares Bewußifein, jest nufte fie fprecen, wenn fie je fprecen follte. Sie fühlte, es gab ein befreiendes Wort. Wor es wurde ihr fo fcmer, fo unsagbar ichwer, es auszuhrechen.

Da hörte fie neben fich ein tiefes, schmerzliches Auftöhnen.

Und fie sagte, langsam und schwer: "Dieser Herr war mein Berlobter ... und er brach sein Wort um bieser Frau ... um ihres Reichtuns willen ... das beim ..."

Weiter tam sie nicht. Ihre Stimme erstidte unter Thranen. Sie wandte sich schnell um und schritt in ben Hinterarund.

hinter zwei Miesenvasen hatte Bolfert bort für fich etwas wie ein keines Verstea gebildet, ein Aubeplathchen, beier sant hebenig auf einen Stuhl. Sie bebte am gangen Körper. Und, ganz unwillfürlich, in einem unbewußten Drange, die zitternden Finger irgendwie zu beschäftigen, griff sie nach dem ersten besten Gegenstand, der zwischen Bassen kasen ben Bassen stand, und schoß bie Sande im Schoß seit füt iber ibn.

Sie wußte gar nicht, was es war, ein fleiner Amor nach einem alten Mobell, ber zwei herzen an seine Fadel halt, mit ber Unterschrift: "Jo les enslamme — Ich entstamme sie."

Als fie eine Weile fo gefessen, hörte fie ploblich, aus all bem Alingen und Rauschen, bas biefe hallen füllte, eine fanfte Stimme bicht neben fich.

"Armes Kind! Das muß sehr schmerzlich gewesen sein. Ich ... ich begreife jett vieles, und ich habe Ihnen vieles abzubitten. Hören Sie mich, Fräulein Dreger?"

Stumm neigte fie bas Röpfchen.

"Sie haben ihn gewiß sehr geliebt. Und können nicht ihrerwinden, nicht vergessen, das trieb Sie in die Fremde. Aber lassen Sie sich sagen von einem Manne, der einst Veleches an sich selbst erfuhr: die Zeit nuß wohl ein Allheilkraut in sich bergen, das die Menschenkerzen immer neu belebt. Es geht oft schwer und langsam, aber einst kommt doch der Tag, sommt doch die neue Glückstunde und ..."

Da schlug sie die Augen halb auf. Ganz leise sprach sie, aber ganz sest und bestimmt: "Es ist überwunden. Das ... vorhin ... war nur der Schred des jähen Ertennens."

Und als fie, in einem leifen, seligen Erfchauern, gang filbelt, da hauchte er einen Auf auf ihre Sitirn und fagte hochaufatieneb: "Den Amor aber, Sedwig, bem weisen wir zu hause einen Chrenplat an. Und nun fomm: für und ist heut icon Goluf ber Ausstellung; wir wollen an beine Mutter telearabieren!"





## Von Mostar nach Sarajevo.

Reisebilder aus Bosnien und der herzegowina.
Uon Alexander Ritter.

華

Mit 15 3llustrationen.

(Nachdruck verboten.)

the die zwei Zahrzehnte sind bereits verschisen, seit Bosnien und die Herzegowina unter österreigische Berwaltung stehen. Durch den Artistel 25 der Bersiner Rongreßafte von 1878 wurde bestimmt, daß das nordwestlichste Listigiet (Krovinz) des Dömanischen Neiches, das ist Bosnien und die Herzegowina, von Desterreich-Ungarn besetzt und verwaltet werden sollten, und gleichzeitig dieser Macht das Necht gemährt, auch im Sandisch Arovidagar Garnisonen zu halten, sowie militärische und Handelssitraßen zu besetzen.

In bem seither verstoffenen Zeitraum sind jene beiben verwahrloften und im Inneren gerrüfteten Provingen eigentlich erst der europäischen Rultur erschossen worden. Es wurde dort ein Wert vollbracht, das saft beispiellos in der Kolonialgeschichte aller Zeiten und Völler dasieht. Ramentlich dem Verkefrswesen hat die f. f. Landestregierung, an deren Spige der Landesdes General der Ravallerie Freiherr Johann v. Uppel in Sarajevo steht, während in Wien dem Reichössungminister v. Kaslan die

Mostar (Ansicht von Sudwest).

Sorge für bie offupierte Broving anvertraut ift, bie größte Aufmerkfamteit zugewenbet. Das Land ift mit einem Det neuer Strafen übergogen; 877 Rilometer Gifenbahnen find bereits in Betrieb, ferner find 83 Militarpostanstalten und 121 Telegraphenbureaus vorhanden, mabrend bie Länge ber Telegraphenlinien 2462 Rilometer heträgt.

Sämtliche Bahnen find erft feit Uebernahme ber Berwaltung burch Defterreich-Ungarn entstanben. Gine fcmalfpurige Staatsbahn mit mehreren Abaweigungen burchfdneibet bas gange Offupationsgebiet von Bosna-Brod im Norben bis Metfovitich im Guben, von ber Save bis gur Narenta, von bein Blug- und Baffergebiet bes Schwarzen bis au bem bes Abriatifchen Meeres. Damit find biefe Sanber erft bem allgemeinen Berfehr juganglich gemacht worben, ba ber Tourift fie nunmehr vom Gestabe ber Abria aus ihrer gangen Ausbehnung nach in bequemfter Beife auf ber Gifenbahn burchfahren tann. Coon menbet fich auch ber Bug ber Reifenben immer mehr jenen febensmerten Sanbern gu: felbit aus bem fernen Grants reich werben bereits Bergnugungereifen borthin verans Staltet. In ber That gemahrt auch eine folche Sahrt bem Touriften bie angiehenbsten Ginblide in bies gum Teil noch halb orientalische Land mit feiner verschiebenartigen Bevölferung und führt ihm eine Menge ber berrlichften Lanbidaftsbilber vor.

Metfovitich, wo mir unfere Reife burch bas Offuvations: gebiet von Guben nach Rorben beginnen, ift ein balmatis nifcher Marktileden mit lebhaftem Sanbel und einem Safen, in ben viele ber von Trieft und Cattaro tommen: ben Danipfer einlaufen. Sier betritt bie Narenta, beren Mungebiet Gubbognien und bie Bergegowing bemaffert, Dalmatien, um fich bann unterhalb bes Forts Dous. ber Salbinfel Cabbioncello gegenüber, mit mehreren, ein



Delta bilbenben Mündungen ins Abriatifche Meer gu er: gießen. Gie ift fur Geefchiffe und große Dampfer bis Metfovitich fdiffbar.

Durch faiferliche Berordnung vom 7. Juli 1898 ift eine Fortfetung ber bosnifchen Bahnen in füboftlicher Richtung von Gabela bei Metfowitich nach Gravofa, bem Safen von Raquia, und nach Caftelnuovo in ber Bocche bi Cattaro beichloffen morben. Diefe Berlangerung ber Bahn hat eine große ftrategifche Bebeutung, wird aber zweifellos auch bie wirtschaftliche Bebung bes balmatinis ichen Ruftenlandes förbern und namentlich bem neuerbings in erfreulichem Mufbluben befindlichen herrlichen Ragufa au aute fommen.

Dem Laufe ber Narenta folgend, bie in ber Bergegowing Neretpa beift, bringt und bas Dampfroß nach Moftar, ber ehemaligen Sauptftabt ber Bergegowing, jent bes Rreifes Moftar. Es ift eine gang fübliche, gum Teil auch noch burchaus orientalifde Stabt, Die rings von grauen, fahlen und gerflüfteten Rarftbergen umichloffen ift. Geit mehr als fechshundert Jahren ift bie ftrategifche Bichtigleit biefes Bunftes befannt, ben Turten und Ungarn, Glamen und Staliener festzuhalten gefucht haben. und um ben Strome Blutes veraoffen worben finb. Um 31. Juli und 1. August 1878 mar bie 18. öfterreichische Infanterie-Truppendivifion bei Imosti und Brgoratich in bie Bergegowing eingerfidt und erreichte am 4. Muguft Moftar, bevor bie aufftanbifden Gingeborenen fich ber Stabt hatten bemächtigen fonnen.

Sie gahlt gegenwartig 14,870 Ginmohner (ohne Militar) und liegt bort, mo bas enge Alufithal fich zu einer Chene erweitert, am Suge zweier von Seftungswerten gefronten Berge, bes Sum und bes Bobveleg, Geinen Ramen verbantt Moftar ber "alten Brude" (Stary most), bie bei ber Einmundung bes milben Raboboliebaches in bie

Narenta in einem einzigen hohen Spigbogen über bie gange Breite bes Fluffes gebaut ift. Gie mirb gewöhn-



Die Ramabrucke mit dem Wachthaus

lich bie Romerbrüde genannt, ift mahricheinlich aber erft in ber Beit Solimans II. erbaut worben. Muger ihr überfpannt bie Marenta jest bie neue eiferne Frang Josephs-Brüde. Dicht am Bahnhof liegt das elegante, von der Regierung erbaute und verwaltete "Hotel Narenta", aber unweit davon beginnt die alte Türkenstadt mit ihrem Gewirr enger Gassen und ihrem interessanten Vollegen und ihrem interessanten Vollegensten ihren gemisch. Eine große griechsiche Kathebrale, eine kleiner latholische Kirche und zweiunddreißig Moseen mit ihren zierlichen Minarets sehen sich von dem Käusergewirr ab. Das Zentrum der Stadt wird von der am linken Flußususer part an der Römerbrüde gelegenen alten Citadelle gebildet; südwäris in die Ebene von Buna und nörblich in die Gbene von Wostar ziehen sich die Vorstädte mit freundlichen Gärten, hübssche Landhäusern und Weinpslanzugen. Die Rebe wächs ih eir fast ohne Pstege und liesert die herrlichsen Trauben; Feigens, Oliven: und Granatapfelbäume gebeisen vortresssisch.

Auch bei ber Sahrt von Moftar nordwärts folgt bie Bahn meift bem Laufe bes fifdreichen Rluffes, an ben fie bei ber Station Bojno, mo fich bas Thal wieber verengt, gang bicht herantritt. Bei ber Station Rafchtagora treten wir in bas fogenannte große Narentabefile ein, bas fich etwa 30 Rilometer weit bis Jablaniga bingiebt und burch feine milbromantifche Schonheit felbft hoch: gespannte Erwartungen übertrifft. In bem von gewaltigen Felsmanben eingeschloffenen Felfenthal raufcht ber Fluß meift in Rastaben über machtige Felsblode babin; bie Bahnlinie ift vielfach über bobe Stubmauern geführt. Nachbem wir bie Drefchniga auf einer eifernen Brude paffiert haben, fahrt ber Bug in bie gleichnamige Station ein; es werben einige fleine Tunnel burchfahren, bann fommt in ber noch bichter mit ihren Steilmanben gu: fammenrudenben Schlucht Station Graboviga.

Beiterhin freuzen wir eine Chaussee, welche bie Turten 1863 zu bauen begonnen hatten, bie sich nachher aber trot ber ungeheuren Bautosten als ganglich unbrauchbar erwies. Die magrend ber Offupation in musterhafter Beise erbaute neue Kunststraße gieht sich im Narentabesile am entgegengesesten Fluguser hin, ba in bieser



Ansicht von Koniiza.

Enge nicht Raum genug vorhanden war, um Fahrstraße und Bahn nebeneinander anlegen zu können.

Wir überschreiten die Narenta auf einer eisernen Brüde und gesangen alssalb wieder in einen neuen maserischen Engpaß, ber aber nur etwa 3 Kisometer lang ift. Das Dampfroß trägt uns an ber Komadinaquelle vorfüber, bie in Rastaben jum Flusse nieberrauscht, ein Tunnel burchbeicht bie Austaufer bes Prenigebirges, bann erweitert fich bas Thal, in bem bie Bahnlinie gewaltige Rurven beschreibt. Rachbem wir ben Glogoschnizatunnel passen, wird bas Glogoschnizatual auf einem Biadult mit fünf mächtigen Bogenöffnungen überforitten, wobei mau einen herrlichen Bild auf ben Preni (2102 Meter) mit seinen fiell abfallenben Schrosse genießt. Roch ein



Station von Brdiani.

Tunnel, dann geht es über eine Brüde wieber auf das rechte Narentaufer, und gleich darauf ist die in einem unselchweiblich schönen Hochthale gelegene Station Jablaniza erreicht. In der Rähe des Stationsgebäubes liegt ein Hotel mit schönem Park, der Gendarmerieposten und ein paar häufer; auf einer Auhöhe eine große Kaserne mit Poste und Telegraphenant. Bon dieser höhe bietet sich eine schonen Rundschau auf die das Thal rings umgebenden Bergriesen: die Raulja im Nordwesten, die Trinaca im Westen und mehr zurüch der alle übrigen Spitzen wiederragende hochgipsel der Belisa Gverstniza (2227 Meter), während im Osten die gewaltige Preniplanina aussteint

Muf einer hohen Brude wird bie Doljantafchlucht fiberfett, und balb hernach paffiert bie Bahn abermals

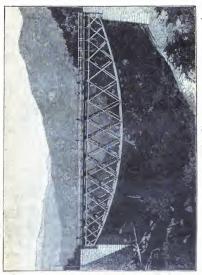

eine von ber Narenta burchbraufte Thalenge. Bei ber Einmundung ber Nama in die Narenta liegt oberhalb ein befestigtes Bachthaus mit einer aus einem Ober-

Die Lukabrücke,

leutnant und zwei Dutend Sagern beftebenben Befatung, bie alle brei Monate abgeloft wird. Diefe hat bie Aufgabe, bie Ramabrude ju fichern, und verfügt über Broviant: und Munitionsvorrate, Die notigenfalls fogar für eine langere Belagerung ausreichen murben. Beftanbig gehen von bem Bachthaufe aus Batrouillen auf ber Chauffee und an ber Babnftrede entlang, Die erft bie Strafenbrude gunachft bem Bachthaufe unterfährt und bann nach Querung bes Ramafluffes bie Station Rama erreicht. Die Rama hat urfprünglich bem Lanbe feinen Namen gegeben, und erft als einer feiner Fürften bie bosnifche Lebenshoheit fprengte und im Sahre 1440 pon Raifer Friedrich IV. ben Bergogstitel ermarb, bieg fein Land fortan nach bem Nationalheiligen ber Gubflamen bas Bergogtum vom beiligen Cava (Cabbas, geftorben 1237), woraus abgefürzt ber heutige Rame Bergegowing. türtifch Berfet, geworben ift.

Den Binbungen ber Narenta in bem von bier ab einen freundlicheren Charafter annehmenden Thale folgend. überichreitet bie Bahn querft ben Tofchtichanigabach und bann bie Neretviga ober fleine Narenta. Gie paffiert bie Station Ditrofchag, Die Balteftelle Lifiticiti und halt bann auf ber Station Ronjiga an ber Munbung ber pom Soben Juan herabtommenben Erfteniga. Die fcon gelegene, mafferreiche Stadt Ronjiga erftredt fich in einem Berateffel auf beiben Ufern ber Rarenta, Die burch eine fteinerne Bogenbrude miteinander verbunden merben.

Bei ber Beiterfahrt verläßt bie Bahn bas Thal ber Narenta, um in bas engere ber Trefaniza einzutreten. mo die bis jum Sohen Jvan, ber bie Baffericheibe amifchen ber Bergegowing und Bosnien bilbet, emporführenbe Rahnftangenftrede ber Bahn (Guftem Abt) beginnt, Die ein mahres Meifterftud ber mobernen Teche nit barftellt. Der eigentliche Aufstieg mit Steigungen bis ju 60 Prozent fängt bei ber Station Poborogac an, bann geht es in einer großen Schleife mit zwei Tunneln



Die Bradinafalle.

burch bas sich hoch hinausziehende Pravosnizathal, um hierauf wieder auf die Lehne des Tresanizathales zurückzusehren. Oben auf der Hochebene liegt die Station Brojani. Rachbem abermals zwei Tunnel passiert 1901, VI. מומים מו

find, überschreiten wir auf einer eisernen Brücke die Lutaschucht und treten hinter den Wasserfällen von Bradin a in eine Thalenge ein, an deren Ausgang Bradina sieat.

Run folgt ein freundliches Thal, in dem die Bahnlinie eine zweite Schleife bilbet. Der 648 Meter lange Vvantunnel wird durchfahren, an bessen Ende die Satoin Jvan liegt, und die dosnisch-herzegowinische Grenze überichritten. Run sentt sich die Bahn wieder abwärts. Bei Station Rastelsiza endet die Jahnstangenstrecke des eigentlichen Jvanüberganges, doch findet auf der Neigung hinter Station Tartschin noch eine teilweise Benutzung der Zahnstange statt.

Sinter Station Blafguj erreichen wir die Gbene von Garajevo und bei der Bosnabrücke den tiefsten Aunti ber Bahn, die dann die Scrajevo wieder etwas ansteigt. Auf einer eisernen Brücke wird die Zeljezniza passiert; wir sahren an dem Bade Jildze vorüber, das wegen einer heilkrästigen Schwesselleu und seiner herrlichen Lage alljägtlich den Walfafritsort vieler Tausende bildet, setzen erst über die Volkinst, dann über die Miljatschauptstadt wir der Ausberglicht, um hierauf in den stattlichen Bahnhof der Landeshauptstadt von einnussaksen.

 Brelo-Bosna brechen sie vereint mit auffallend großer Bassemenge hervor, so bag bie Bosna, in die sich bei Sarajevo die Miljatischa ergießt, schon als ziemlich bebeutenber Ruß in die Ebene tritt.

Die Stabt, welche gegenwärtig an 41,000 Einwohner gahlt, behnt fich nicht nur in ber Thalfohle aus, sonbern



Der Bahnhof von Jildze.

steigt auch an beiben hangen mit ihren meisen haufern Bierteln empor. Sie gewährt mit ihren weißen häufern, über bie mehr benn 100 Minarets und eine Angahl impofanter Kuppelbauten emporragen, einen höchst malerischen Anblick. Auch die zahlreichen modernen Bauten, welche die Landeberegierung errichtet hat, sind mit Geschmad und Sorgfalt dem Gesamblibe der Bosna-Seraj (die Burg ober bas Schloß an ber Bosna), wie bie Turken bie Stabt nennen, angepaßt.

3m Sahre 1263 murbe burd ben ungarifden General Cotroman an ber Miljatichta (bas heißt bie Liebliche) bie Nieberlaffung Bosnavar (Berbbosna) gegründet. Auf ihren Trummern und benen ber Stadt Rotor leaten im Rabre 1465 bosnifde Beas, bie ben mohammebanifden Glauben angenommen hatten, ben Grund zu ber beutigen Stabt. Damals erbaute ber erfte Grofivegier Bosniens, ber prachtliebenbe Renegat Chosrem Beg, auf jener Sohe, melde gegenwärtig bie alte Festung einnimmt, ein Schloß (Geraj). Die Stadt, welche nun nach und nach an feinem Ruge entstand, murbe nach ihm Bosna: Geraj ober flamifch Sarajevo genannt. Dann blieb bie Stadt im Befite ber Turfen. 3m Jahre 1697 unternahm Bring Gugen von Cavonen einen Streifzug nach Bosnien, eroberte bie Stabt und ließ fie gum Teil nieberbrennen, jog aber nach zwei Tagen wieber ab. 1807 fuchten bie Gerben fich bort feftgufegen, murben aber burch Saffan Bafcha, ben ein frangofifdes Silfscorps unterftutte, über bie Dring gurud: geworfen, und zwei fernere Sanbftreiche enbeten mit bem gleichen Migerfolge. Spaterhin maren es wieberholte, von ben Bege ober Sauptern bes bonnifden Abels angezettelte Aufftanbsverfuche, für beren Diglingen Sarajevo die Saupttoften ju tragen hatte. Der bebeutenbfte barunter mar jener im Rahre 1850, ben Omar Bafcha nieberfclug. Um 19. Auguft 1878 endlich murbe bie Stadt von ben Defterreichern nach mehrftunbiger Befchiegung und verluftreichem Stragentampfe erfturmt.

Auch ift Sarajevo fünfmal burch Feuersbrünfte verheert worden; noch am 8. und 9. August 1879 äfderte ber letzte Brand 1479 Häufer ein. Seitdem ist es als eine gum großen Teil völlig moderne, europäische Stadt mit Gas- und elettrischer Beleuchtung, Pserbebahn und



elettrischer Bahn, prächtigen Schaulaben und großen Kasseshäufern, Sotels u. f. w. wiedererstanden. Ein Reubau nach dem anderen steigt empor; so weit die Höhen, welche die Stadt umschließen, nur der Entwidelung Raum gewähren, regt sich ein frisches Machetum Reue Straßen, wie die Gischa- und Franz Joseph-Straße, sind entstaden, und prächtige Parkanlagen geschäffen worben; die Mil-



Die Scheriatrichterschule in Sarajevo.

jatschfa wurde im Stadtgebiet mit Quais versehen, reguliert und mehrsach neu überbrückt; neben zahlreichen Kirchen und Schulen wurden ein schönes großes Landesspital, ein prachtvolles Regierungsgebäude, ein Nathaus, ein Gebäude für die Eisenbahndirettion, Kasernen, große Hotels u. J. w. errichtet.

Ein hervorragenbes Wert ber Bautunft ift bie nach ben Entwürfen ber Baubireltion ber bosnifch ebergegowinischen Landesverwaltung ausgesührte Scheriatrichterschund ute, bie in bem aussteigenben nörblichen Stabtteil über einer freundlichen Gartenterrasse fich erhebt. Der ameistödige Bau im maurischen Sill hat einen weiten Portalbogen, zu bem eine breite Freitreppe emporführt. Um ben mit einem Brunnen geschmücken Säulen hof, ber etwaß an die Alsambra erinnert, liegen hinter ben offenen Gängen die Lehrstel und die Moschese bier wird



Saulenhof der Scheriatrichterschule in Sarajevo.

bas mohammebanische Recht, Scheri genannt, gelehrt, bas heißt: bie Lehren bes Koran und der Sunna (Ueberlieferung) über Che-, Jamilien: und Erbrecht, die für die Besenner bes Jssam auch unter der jehigen Regierung durch besondere Scheriatrichter gehandhabt werden.

Sin besonders flattlicher Bau ift bas 1896 vollendete erzbischfliche Zentral. Priefterfeminar, bas, von einer schonen Ruppel gekront, an der auffeigendenn Bergelebne bie Stadt überragt. Diese Auppel ethebt sich über

einem im Grundriß freugiörmigen Rirdenraume, um ben bie Lehffale und Wohnungen ber Lehfer und Schüler in immetrischer Anordnung gruppiert sind. Die kath of is che Dom kirche, ein einfacher zweitürmiger Bau, wurde auf Betreiben bes Erzbischofs Dr. Joseph Stabler vor wenigen Jahren errichtet. Das Acubere ist schlich werten bei einer mittleren Pfarrkirche; dagegen entsprechen bas breifchissig Innere, bas reich gestaltete Prechtertum



Zentral-Priesterseminar in Sarajevo.

und die vornehme Ausschmudung burchaus ber Bestimmung bes Gotteshauses als Kathebrase.

In bie mobernen Hauptikraßen von Sarajevo aber münden Nebenstraßen, die noch ganz und gar das orientalische Gepräge tragen, und am Ende ber Franz Joseph-Straße gesangen wir in das eigentliche Auftenwiertel, in dem sich auch der interestante Bazar — Garschia genannt — und die Wertstätten aller Handverfer besinden. Gerade in diesem Nebeneinander von Morgen und Abende land liegt ein Auptreiz der Landeshauptstadt Bosniens, die gleichzeitig eine Touristenstadt parten Nanges ist, wie

fie in tommerzieller hinficht auch ben Schwerpuntt unb bas Bentrum bes Gefamthanbels in Bosnien barfiellt.

Auf ber Beiterfahrt von Sarajevo in nörblicher Richtung verlassen wir bei Station Rajlowaz ben frucht-



Katholische Domkirche in Sarafevo.

baren und von Basserlaufen burchschnittenen Sarajevsto-Botje. Dann folgt Bojosca, ber Anschuspuntt für die öflicher gelegenen Mangans und Chrombergwerfe und die Eragruben von Bares. Beiterhin Bisoo, ber Sauptsth des bosnischen Lebergewerbes, und Ladva, von wo bie Bahn gur alten Königsstadt Jaicze abgeht, beren Durchführung nach Dalmatien beabsichtigt wirb. Rachbem bie von steilen Sanbsteinfelsen mit seltsamer Gestaltung ein-



geengte Thalschlicht ber Rutavita passiert ift, burchqueren wir bie Ebene von Benica mit bem gleichnamigen, fast mobern ausschauenben Stäbtden, wo gablreiche Fabrit-

schornsteine von reger industrieller Thätigleit zeugen. Dort befinden sich auch ein stattliches Robsenbergwert, bas 300 Arbeiter beschäftigt, und ein ansehnliches Eisenwalzwert,

Wie bie Bahn in ber Herzegowina ber Narenta folgt, fo zieht fie fich bier meift langs ber Bosna bin. Das



Die Burg von Cesanj (Ostseite).

von einem Kastell überragte Brandut liegt auf einem mehrere hundert Meter hohen Felsgrat, der sich von Westen ber in das Thal vorschiebt, den Fluß zu einer scharfen Biegung zwingend. Nachdem die Bahn den Fluß mehrmals überschritten hat, gelangt der Neisende nach den Stationen Nemisa und Han Begov. Dann folgen Zepce, Magsal, von wo aus Tesant j mit seiner malerischen Burg bekuft werben kann. Doboj und Dervoent.

Immer weiter geht es im lieblichen Bosnathale bis zur Landesgrenze und jum Anfangspunkte der Bahn, der Etadt Bosnifch:Brod: Brod, auch Brood, ist als Ortsname im Slawischen häufig und entspricht bem deutschen Jurt. Gegenüber, links der Save, liegt Stadt und Festung Brod in Kroatien: Cavonien, der vormaligen flavonischen Militärgrenze, wo wir auf die ungarische Staatsbahn übergesen.



## Mannigfaltiges.

\*

Lovelys Grab. — Auf bem großen Friedhofe gu Kensalseren bei London befinden sich Gelonders viele präcktige und fünfterigt aufgeführte Arabentmäler, benn bier haben bie reichsten und angesehnsten Familien ihre Grufte. Gine der schöften ift die der Grafen Douglas. Aus den Inschiften erfeht man, daß sier die vornehmsten Mutbenträger mit ihren Gattinnen ruben, und eine der letten Inschiften nennt den Ramen der Gräfin Editha Douglas. Dich drunter folgt der einfache Amme "Lovelty" und bamti hat es eine eigene Bewandbrite.

Bor bem Portal bes Friedhofes hielt an einem fconen Berbstmorgen bes Jahres 1841 eine elegante Squipage. Gin Diener, ber neben bem Rutfger auf bem Bod gesessen hatte, sprang herab, öffnete ben Schlag und half respettvoll einer alten Dame beim Aussteigen.

"Rehmen Sie ben Sarg unter ben Arm, John," sagte biese, worauf sich ber Diener mit einem fleinen sargahnlichen Rasten belub und auch mit einem Spaten, welchen ber Kutscher ihm zureichte.

Die alte Dame schritt, gefolgt von John, durch die Reihen ber präcktigen Grabbenkmäler zu einer umgitterten Begradnisch fittet bin, weiche ein hohes Monument zierte, bessen gelbe in gebracht ber haufe, bei bei lette Rubestatt ber Familie Douglas sei. Die Dame zog aus ihrer Tasche einen Schlissel, öffnete das Gitterpförtigen, zeigte auf eine seere Stelle innerhalb ber Umfriedigung und sagte: "Graben Sie sier das Grad, John."

Der Diener machte fich fogleich an die Arbeit, wurde jedoch

balb von einem in ber Rabe beschäftigten Totengraber gestört, welcher haftig berbettam und rief: "Gi, ei, was macht Ihr ba?"

"Ihr feht es mohl, ich grabe ein Grab," verfette John.

"Das burft Ihr nicht fo ohne weiteres."

"Mein guter Mann, fiort uns hier nicht," fprach wurdevoll bie alte Dame. "Ich bin die Grafin Douglas, und biefer Besgrabnisplat ift mein Eigentum. Alfo tann ich bier thun, was ich will."

"Da irren Sie sich, das durfen Sie nicht," wibersprach energisch der Aotengraber. "Gine Leichenbestatung muß ordnungs- gemäß zuvor angemelbet werben, worauf dann ber Friedhossverwalter mich ober einen anberen seiner Leute beauftragt, die Gruft auszuschaufeln."

"In biesem Falle ift bas nicht nötig, benn ich will hier nur meinen Liebling, namlich meinen hubschen Seibenfpit Lovely, bes graben, ber gestern zu meinem größten Rummer infolge Altersschwäche gestorben ist."

"Mabame, bas ift nicht erlaubt. Auf bem Renfal-Greens Friebhof barf fein hund begraben werben."

"Sier auf meinem Grund und Boben habe ich zu befehlen. Grabe nur zu, John."

Der Totengraber eilte bavon und holte ben Friebhofvermalter gur Stelle.

"Mabame, ich muß Sie bitten, von foldem Beginnen sofort abzulaffen," sagte biefer ernft. "Es ift meine Pflicht, Ihnen bas zu untersagen."

"3d beftreite, baß Gie bas Recht bagu haben."

"Berzeisen Sie, Madame; ich bin allerdings dazu besugt. Benn Sie nicht gutwillig meiner Anochnung sich fügen wollen, würde ich mich zu meinem Bedauern genötigt sehen, Gewalt gegen Sie anwenden zu müssen."

"Nun mohl, ich werbe mich über Gie beschweren."

"Das fteht felbftverftanblich gang in Ihrem Belieben."

"John, nehmen Sie ben Sarg auf und folgen Sie mir. heute läßt fich nichts machen, benn es geht hier Gewalt vor Recht. Aber bennoch gebente ich meinen Willen burchzusehen." Damit fcritt bie Grafin bavon, gefolgt von ihrem Diener

mit bem hundefarg und bem Grabfcheit, nach bem Portal, vor

welchem bie Rutiche ihrer harrte. Die Grafin fuhr ohne Bergug gu if

Die Gräfin fuhr ohne Berzug zu ihrem Rechtsanwalt, welchem sie ben Borfall mitteilte. "Kann ich mit Erfolg klagen?" fragte sie.

"Rein," verfette ber Rechtsanwalt topffcuttelnb.

"Man murbe es mir unter keinen Umftanben gestatten, mein Borhaben auszuführen?"

"Gang gewiß nicht."

"Co miffen Sie alfo mirtlich feinen Rat?"

"D boch," sprach lächelnb ber Rechtsanwalt. "Die Sache ift logar ziemlich einfach. Sie millfen es nur gang anders eintigten, Frau Gräftn. Araum wollen Sie sie fich überhaut bei Lebzeiten schon von Ihrem toten Liebling trenneu? Lassen Sebesch abs han seine Sie Lovely auf ben Kaminsims in Ihrem Salon ober sonstwort ihr der werden hossen kaminsims in Ihrem Salon ober sonstwort ihr der ben hohr beite Sahre Ihre weimistige Freude an ihm haben. Und wenn einem Sir letztes Stire wehmtlige Kreude an ihm haben. Und wenn ein Mal Ihre der Sire wehmtlige Kreude an ihm haben. Und wenn ein Mal Ihre eine Stire keiten willig, daß Ihr ausgeschofter Liebling zu Jhien in den Sarg gelegt und mit Ihren im Erbsegrädnis begraden werden solle. Das kann niemand verwehren, denn Sie bülfen in Ihrem eigenen Sarg auf die letzt Reit mittenfenen, was Sie wollen."

Lovely wurde also von einem tunstreichen Praparator fehr foon ausgestopft. Zehn Jahre lang ichmuldte er in solchen undsgestopften Zustanbe ben Kanninsims im Salon ber alten reichen Dame. Dann solieb sie hochetagt aus biefem Leben. Ihrer lettmilligen Berfügung in betress Jhres ausgestopften Lieblings wurde gewissensight entsprochen. Es hatte niemand bewas bagegen einzuwenden, und so kan Zovely boch noch in das Erbbegradbnis der Ertsegradbnis der Grafen Douglas.

Rene Erfindungen: I. Berftellbarer Bafdetorb. — Biele Familien, besonder in ben Großfläbten, wo man ber eturen Miete wegen seine Bohnungsraume auf bas Unentbegrifichfte beigräntt, und Rebengelaffe faum vorhanden find, haben oft ihre liebe Rot, sich selbeft und ihre Möbelstlide unterzubringen.



Verstellbarer Waschekorb (geöffnet).

gen. Bleibt alfo nur ber Flur, ber aber burch bie Bafdefifte nicht gerabe gegiert wirb. Leute, bie barauf halten, bag man fcon beim Gintritt in bie Bobnung auf bem Rlur einen angenehmen Ginbrud em: pfangt, follten fich baber ben bier abgebilbeten verftellbaren Bafcheforb anfchaffen. Er bat junachft ben groken Borteil, moglichft wenig Raum einzunehmen, ba er perftellbar ift, bas beißt für menig Bafche bleibt er eng jufammengefchoben, und je mehr bingufonimt, besto meiter mirb er aus: einanbergezogen; bann aber fieht er auch hubich aus. Er ift aus buntel gebeigten Solaftaben gemacht und mit geblumtem Möbelfattun gefüttert. Blante Bolfternagel halten bas Solggeftell gufammen. Die Sobe beträgt 70 Centimeter, ber obere Durchmeffer

lleberall fehlt es an Blat. Um laftiaften mirb bie ichwarze Baiche. In bie Bofin: unb Schlafraume ges bort fie nicht, ba fie übelriechenb ift, eine "Rumpelfam= mer" ift nicht por: hanben, ein be: fonberes Bafde: gelaß haben nur



Verstellbarer Waschekorb (geschlossen).

im gang geöffneten Ruftanbe ebenfoviel, mas für ben Bafdebebarf einer nicht ju großen Familie vollauf genügt.

R. 3.

II. Die Bligrührichuffel. - Gine bochft mertvolle Reuheit für bie Ruche ift bie pon Frau Unna Soffmann in Burgburg erfundene, gefehlich gefchutte "Blibruhrichuffel". Es ift bies ein Teigrührapparat aus Email mit Bahnrabgetriebe, ber bei Berftellung von Deblipeifen wie Bubbings, feineren Badereien, bei falten ichaumigen Saucen 2c. eine enorme Er: fparnis an Beit und Arbeitsfraft bietet. - Die vier bicht am Boben fich brebenben Rührschaufeln leiften bas, was fonft burch

ftunben langes ftrengenbes Rübren erzielt murbe, ohne jebe Anftrengung in einigen Minuten, unb bie Teige aus Buder und Giern gum Beis fpiel merben fo glatt und icaumia. bie Manonnaifen fo fteif und fcon, wie es mit bem Rührlöffel nie er= reicht wirb. - Rach Abnahme bes Trieb: merte (ein einziger Griff) bient bie ertra



Die Duellepidemie in Bordeanx. - Rurg nach bem Sturge Rapoleons I, murbe in einigen frangofifden Garnifonen bie Duell: mut zu einer mabren Landplage. Go in Borbeaur, mo ein Graf Larillière fünfgehn Jahre hindurch gerabegu ber Schreden aller Ramilien mit ermachienen Gobnen mar. Der Graf hatte in biefem Beitraum mehr ale viergig Duelle gefochten und elf feiner Begner getotet. Er prabite, er marte nur auf eine Belegenheit, bas Dugend voll ju machen, bann wolle er eine Beitlang ruben. Aber bie Borfehung wollte es anbers.

Es mar am Abend eines großen Dastenfeftes im Theater gu Borbeaux. Larillière faß im Café bes Theaters, mo er viel verfehrte, und ichlürfte gemutlich fein Glas Bunich. Es mar 15 1901. VI.

etwa um zwölf Uhr, als ploglich bie Thur bes Cafes aufgeftogen murbe, und ein bochgemachfener Mann in einem ichwargen Domino mit einer Salbmaste por bem Geficht eintrat und gerabesmegs auf ben Tifch bes Grafen gufdritt. Bon ben Gaften bes Cafes fummerte fich querft feiner um ben Dastierten, benn ber Ball erflarte gur Benuge fein Roftum. Aber taum fab man ibn in ber Rabe bes berüchtigten Grafen, als alle aufmertfam bie Bor: gange verfolgten.

Dine ein Bort ju fprechen, ergriff ber Dastierte bas noch halb gefüllte Glas bes Grafen, gog es aus und beftellte mit lauter Stimme beim Rellner eine Rlafche Manbelmilch.

"Unverfchamter!" fchrie Larillière bleich por But bem Bermummten gu, indem er fich vergeblich bemubte, ihm bie Daste vom Geficht gu reißen. "Biffen Gie, wen Gie vor fich haben?"

"3d weiß nur ju mohl, wer Gie find," ermiberte ber Un: befannte rubig und brudte ben Grafen mit niachtiger Sand auf feinen Stuhl gurud. Alle Unwefenden maren aufgefprungen, aber obaleich niemand es magte, fich einzumifchen, beobachteten boch alle mit gespannter Aufmertfamteit ben Ausgang biefes Streites

"Rellner, beeilen Gie fich!" rief ber Mastierte.

Best brachte ber Rellner bas Berlangte und ichenfte ein Glas voll. Der Unbefannte, ber noch immer bicht vor bem por But icaumenben Grafen ftanb, jog eine Biftole aus ber Tafche und fagte langfam mit lauter Stimme: "Trinfen Sie jest im Beifein biefer Berren und ju meiner besonderen Benugthuung biefes Glas aus, ober ich ichiefe Gie nieber, wie ich einen tollen bund nieberichießen murbe. Trinten Gie aber, fo werbe ich Ihnen morgen fruh bie Ehre erweifen, mich mit Ihnen au ichlagen."

Mit einem Geficht, als ob er Gift fclude, trant Larillière bas Glas aus. "Diefe Demutigung genugt fur heute, morgen werbe ich Sie toten," fagte ber Frembe jest mit lauter Stimme, inbem er gurudtrat, "Meine Gefunbanten werben Gie um acht Uhr morgen fruh auffuchen. Wir werben auf berfelben Stelle fechten, wo Gie ben jungen Chevalier be C. ermorbeten." -

Am anderen Morgen ftand Graf Larilliere feinem jest uns

mastierten Gegner gegenüber. Diefer schien kaum zwanzig Jahre alt zu sein, aber seine haltung war ruhig, ftolz und achtunggebietenb. Larillière bemerkte es, und seine Stellung einnehmend

flüsterte er seinem Sekundanten qu: "Ich glaube, ich stehe heute jum erstennal einem ebenburtigen Gegner gegenüber."

Der Kanups begann, und schon nach ben ersten Gangen sah man daß ber Brafelinen Gegner nicht unterschätt satte; aber er versor ben Mut nicht. Es wurde ausgerordentlich sich ein Schol gene societen. Blisschnell solgte hieb auf hieb. Larillière, ber schnell eine Kribe zu machen wünfchte, hatte sich ausweis ober breitund seinen berühnten Schlusschie versicht, aber immer vergebens, jedesmal schluss ihm sein Gegner die Klinge zur Seite. Aergerlich derniber fragte er plöglich höhnlicht. "Geie beabsichtigitigten boch, mich abert, wann werben Sie es thur?

Eine Sefunde lang icin ber Rampf ju rugen, als ber Unbefannte ruhig erwiderte: "Sofort," und im felben Augenblid bem Grafen ben Sabel in die Bruft fließ.

Larillière fprang einen Schritt gurud, mantte und fiel tot in die Arme feines Setundanten.

Hillig in der Hermbe jest einen Schritt vor und fragte, de er sich entfernen tönne. "Wollen Sie und jest wenigstens Jören Rauen nennen?" fragten beide Setundanten zu gleicher Zeit. Lartillieres Gegner erwies sich als ein junger Offizier auß ber Garnison Nage, Als die ein junger Offizier auß ber Garnison Nage, Als die klube von bem Tode bes berüchtigten Rausboldes in Borbeaug bekanut ward, ließen viele Mütter Messen leien zum Dank an den Allingäckigen, daß er Gelden von beier Mage befreit hatte.

Fremdkörper im Ohre. — So ift eine befannte Thatfache, baß Rinder sich beim Spielen oft allerhand Gegenstände, wie Bohene, Gladperlen, Steinden, Erbsen u. f. w., im S Dr fteden, bie ebenso oft wieder von seibst heraussallen. Oft aber auch, nannentlich wenn die Freudbärper tiefer in den Gehörgang him nun flüchtet natürlich das gequalite Kind weinend in die Krunder und flüchtet natürlich das gequalite Kind weinend in die Krunder über Gleten, die in dem erften Schreden nichts Gescheiteres zu thun wissen, als mit allerhand spitigen Gegenstünden (Haarndet, Kriemur, Schriffel u. f. w) nach dem Utebellstüter zu nacht, Mriemurn, Schriffel u. f. w) nach dem Utebellstüter zu

fahnben, um ihn wieber ans Tageslicht ju bringen. Ginb folche Manipulationen von feinem gunftigen Erfolge begleitet, fo mirb bei fehlenber argtlicher Silfe ber Baber bes Ortes geholt, ber bann auch eifrig bas Berftorungewert weiter forbert. Je mehr Berfuche miflingen, befto bibiger wirb bas Gefecht, befto mehr Truppen in Geftalt von Bingetten, Satchen und Schlingen werben ins Treffen geführt, bis enblich bas Trommelfell burch: bohrt, bie Berle ober Erbfe in bie Bautenhöhle geftogen, unb nun enblich ben befturgten Eftern ber gute Rat gu teil mirb, bie Cache auf fich beruhen ju laffen, ber frembe Rorper merbe icon von felbft jum Boricein gelangen. Sa, wenn biefer gute Rat nur von Anfang an gegeben und befolgt mirbe, fo mochte er manches arme Befen por fpaterer Taubheit ober gar por bem Tobe retten fonnen.

Manch einer hat auch wohl ben gescheiten Ginfall, eine ins Dhr geratene Bohne ober Erbfe mit ber Sprite entfernen gu wollen. Strahl auf Strahl falten Baffers mirb bann in bas Dhr gepreßt, und fo nicht nur ein neuer Entgunbungereig gu bem fruberen binjugefügt, fonbern burch bas Anfquellen ber Rerne eine Steigerung ber Rrantheitsfumptome berbeigeführt.

Der außere Beborgang bilbet etwa in feiner Ditte eine Rnidung nach oben. Es wird jebem fofort flar fein, bag eine Erbfe, wenn fie noch nicht über biefe Rnidung hinmeggeglitten ift, eine fehr harmlofe Ericeinung im außeren Geborgange barftellt und bei richtiger Lagerung bes Ropfes balb von felbft wieber herausrollt. Run bente man fich aber, bag mittels einer Bingette Ragb auf ben eingefeilten Frembforver gemacht mirb: letterer wirb fich naturlich als runber und glatter Rorper in weitaus ben meiften Sallen nicht nur nicht faffen und beraus. gieben laffen, fonbern im Gegenteil; er mirb immer meiter in bie Tiefe gefchoben. Ueber bie Anidung hinaus geht es bann um fo rafcher bem Trommelfell entgegen, bis ihn bie Difche, welche untere Gehörmand und Trommelfell miteinanber bilben, aufnimmt. Sat bie Erbie fich aber erft in biefen Schlupfwinkel geflüchtet, fo erforbert es bie außerfte Gefcidlichfeit eines Sach= verständigen, ben Uebelthater ans Tageslicht ju gieben; ungeichidte und robe Manipulationen merben im Ru bas Trommels

1200

fell jum Platien und ben Körper in die Paulenhöhle bringen. Die Folge ift eine heftige Mittelohreiterung mit Fieber, Erbrechen und juweilen Lebensgefahr.

Ein hierher gehöriger Fall, ber fich vor einigen Jahren in Wien autrug, ift in biefer Begiebung außerft lebrreich. Gin Dabchen von elf Sahren hatte fich eine Bohne in ben außeren Behörgang gebracht. Entfernungsversuche, bie zwei Tage hindurch erneuert murben, hatten bie Cache enblich fo meit verfclimmert, bag bie brobenbften Symptome einer Gehirnreigung auftraten, bie bann idlieklich ben Ohrenarst ins Saus riefen. Wie nicht anbers qu er: warten ftanb, zeigte bie Untersuchung eine vollständige Berftorung bes Trommelfells und in ber Tiefe, taum noch fichtbar, bie aufgequollene Bohne. Da man fich nicht ju ber lebensgefährlichen Operation bes Ginbringens vom außeren Schabel ber entichließen fonnte, murben eigens für ben betreffenben Sall Satten, Schlingen, fowie andere berartige Inftrumente fonftruiert, und fo Stud für Stud ber Bohne abgetragen. Die Batientin fam mit bem Leben bavon, erlitt aber eine beträchtliche Gehörstörung auf bem betroffenen Dhre.

Die argtliche Litteratur giebt uns folde Beifpiele in Menge, und unter biefen fogar nicht wenige, wo mit mabrer But in bem einen Ohre auf ben Frembtorper gefahnbet murbe, mahrend biefer friedlich in bem anderen fich aufhielt. Man moge fich baber in ähnlichen Fallen vor allem anderen ben wichtigen Grundfat vorführen, bag bier für jeben Laien bas Dhr unantaftbar fein foll, benn ungefchidte Berfuche find gefährlich. Sat man in fcmeren Fallen nicht gleich argtliche Silfe gur Sand, fo tann ber Laie bodftens bei Rorpern, bie nicht burch Fluffigfeiten aufquellen, ben Berfuch machen, biefe burch Aussprigungen mit lauwarmem Baffer au entfernen, mobei ftets gur Befeitigung ber Rnidung bes außeren Gehörganges bie Dhrinufchel nach binten, oben und außen ju gieben ift. Silft auch bas nicht, fo laffe man ben Frembforper ruhig liegen, wo er ift, und lagere ben Patienten mit bem Ropfe nach hinten und feitwarts, und es wird ficherlich in ben meiften gallen ber Rorper auf bemfelben Wege wieber ans Licht treten, auf bem er ins Dor gelangt ift.

Bas nun endlich noch bie Bebeutung lebenber Tiere als

המומוסה מוסים שומוסה מוסים מוסים

verbantt.

Wielleicht ist hier nicht ber unrechte Ort, mit einigen Worten auch jener lörperlichen Züchtigung zu gebenten, bie als mechanischer Gewaltatt auf ben Gehörapparat einen ähnlich verberblichen Sinstuh auszuschen plegt, wie die Fremdörper des Ohrees, ich meine die Beltrafung der Alinder und Schläge aufs Dhr. Beshalb eine so gesährliche Züchtigung mehr oder weniger ungeschwächt die in die Reugeit in Kraft bleiben sonnte, sinder wohl feine natürlichhe Ertfärung in der vollstüdigen Unternthisber Jogen einer solchen Bestragig. Es ist aber eine durchaus nicht selten zu konstatierende Thalache, das selbst eine mäßiger, mit sacher hand auf des Dhr fallender Schlag eine Zerreihung des Trommessells herbeissischen der genügender Widerandstraft besselben eine Lähnung der Gehörnerven und völlige Taubheit die Folge sein kann.

D. 8.

Sin geifitiches Kirchweihfraktament. — In einer Zeit, do es üblich war, die Allegorie überall anzuwenden, griff man auch nach dem reichen Material, welches die Kochtunft dot, um Prebigten damit auszuflatten. So ist ums aus dem 17. Japfynnbert ein Nirchweihftattament erhalten, in welchem der Krebiger in seinen Bergleichungen umd Beziehungen zu Kiche umd Reller greift. Er vergleichf sich mit einem Wirte, die Juhörer jollen bie Gösse vorfelten, umd nun trägt er die Spessen und dem lich also vernehmen: "Anstatt der Suppen umd dem Rindfielsch trage ich zum ersten auf eine in Kreu gesochte Zunge. Welt aber die Liebe von sich stehen ausstand zu den kanne. Den Ehelenten fest er nachher eine gebratene Gand auf und fängt an sie gu tranchieren. Erst rühnt er die Gänse um ihrer Wachsamteit willen, denn es sei ja betannt, daß sie das Kapitol gerettet hätten. Den Speceuten wird nun gleicherweise Machineutet für haus und Wirtschaft amempfohlen. Eine andere gute Eigenschaft sie dah die Gänse, wenn sie Niegen, so lange Steine im Schnabel behalten, bis sie der Gesafer, von Abbern werfolgt zu werden, entgangen sind, "Ein gewaltiges niglische Sesprenntliein für die Speceute, absonderlich für die Weider: wann dies hierinnen den Gänsen nachsolien. Ich wereneim dere, es stünde die Weider: der werden, entgangen sich und die geschieden der Währen der Genabel nachfolgen thösten. Ich werneim dere, es stünde die weiden der Wännern auch nicht übel an, damit sie nit alles grad herausplauberten, was ihnen ins Maul und auf die Junge kommt."

Den armen Witwen wird ein hasenbraten aufgetragen, damit sie auch einmal einen guten Biffen effen, denn sie werben oft wie die hößlein von manchem Spürhund gehett. "Wohin in solcher Setzigh, meine Mitben, als eben mit dem hatelin ben hatten Steinfelsen Christie"

Den Jungfrauen sett er vor: eine Schüffel Schneden. Und warum? "Die Schneden haben die Cigenschaft, daß man sie setten wird suderhalb ihres Sauses; wohn sie auch trieden, immer tragen sie ihr Saus mit sich. Diese Sigensschaft, meine Jungfrauen, sollt ihr haben, ihr sollt euch nirgends sehn lassen, als zu hause ober in ber Rirche."

Pie Zuren in der Gefangenisaft. — Wie bekannt, murde er Burengeneral Ernije mit seinen Leuten nach der Wassenstiert, wo sie sich von bei Paardeberg nach der Infel St. helena transportiert, wo sie sich noch besinden. Da aber diese lieine Institut Mtantischen Dean für neue Burengesangene keinen Raum mehr gemährt, de entschiebe fich die englische Regierung, die später gemachten Gefangenen, das heißt alle Buren, die gegen England gesämpt satten und die Bassen im Inebertegten, nach der indissen Infel Cepton zu sollen. Der besinden sich ist abe an 5000 Mann. Sie liegen im Inneren der Insel im Baraden und Bettiager von Dipatalama, dem "Glüdlichen Thale", nicht weit von dem Embpurkte ber Bassen Goldmod-Bandarauella. Es

Zug mit Burengelangenen auf der Station Bandaraweila (Ceyion).



beneral Blibter. Burenfuhrer im Diyatalawalager in Cepton.

foll eines ber iconften und gefündeften Thaler ber Infel fein, trogbem wird gemelbet, bag ber Tupfing unter ben Gefangenen überbandnimmt, und im Sauptfranfenbaus in Colombo ift eine eigene Abteilung für erfrantte Burengefangene eingerichtet mor: ben. Wir find beute in ber Lage, unferen Lefern zwei bochft intereffante Bilber nach Photographien vorführen gu tonnen, von benen bas erfte einen auf ber Station Banbaramella eben eingelaufenen Rug mit 241 Gefangenen, bas anbere eine Un: gabl pon Burenführern an ber Stachelbrabtumgunung bes Dinatalamalagers zeigt. Der hervorragenbfte barunter ift ber berühmte General Dlivier, ben wir rechts fteben feben. leitete ben bentwiirbigen Ruding ber Burenftreitfrafte im Raplanbe nach ber Ginnahme von Bloemfontein, und es gelang ibm trop aller Unftrengungen ber Englanber, feine gefanten Streit: frafte und feinen Train pom Draniefluß nordwarts lanas ber Grenge bes Bafutolandes bis nach Labubrand gu führen. 2118 er aber bie Ruhnheit hatte, mit einer fleinen Schar von ber Grenze bes Bafutolanbes auf bie englische Berbinbungslinie porzuftogen, murbe er burch General Bruce Samilton umgingelt und am 26. Auguft 1900 mit feinem Cohne, ber lints auf unferem Bilbe ftebt, gefangen genommen, R. 3.

Die Erfindung des Grads. - In ber Schlacht bei Leuthen (1757) fam ber Frad auf bie Belt. Gein Erfinder mar ein preußischer Reitersmann. Der Ravallerift trug bamals benfelben Rod wie ber Suffolbat, ben berühmten blauen Rod mit rotem Futter und langen Schögen. Als ber Reitersmann im Sattel faß, murben ihm bie langen Schofe unbequem; er folug bie unteren Ripfel um und befestigte fie auf ber Angenfeite mit einem Safen. Das rote Futter, bas nun nach oben tam, fah auf bem blauen Rode portrefflich aus, und nicht nur bie Ravallerie, auch bas Rufvolf fand Gefallen baran. Balb war bie Reuerung allgemein, nur bag bie Bipfel allmählich gang aufgegeben murben. Der Rod marb in biefer Beife gleich gurechtgefchnitten, und bie roten Aufschläge murben baran feftgenabt.

Rach bem Kriege traten bie Solbaten in bie burgerliche Belt jurud': bas Unfeben bes Beeres hatte eine nie gefannte Bobe erreicht, und ftolg auf ben blauen Rod mit roten Aufichlagen,

ber bie grimmigften Gefahren mit feinem Befiter geteilt, und auf welchen Ronig Friedrich ber Groke wohl felbit ein Chren: zeichen geheftet hatte, nahm ihn ber Golbat ins neue Leben mit. Diefen Rod trug ber Ronig felbft. Dit Bewimberung, bie und ba auch mit ftiller Sartlichfeit fah man ben langen Schoken nach. Das argerte bie Burgersleute, und bie Gifersucht erwachte. Ronnten fie bas nicht gleichfalls haben?

Co nahm benn auch ber burgerliche Rod allmählich bie "Schwalbenichmange" an. Rur etwas, Die richtigen Aufschlage und ber nötige Rragen fehlten ihm noch ju ber Rorm bes heutigen Grade, boch auch biefe entwidelten fich. Bisher fielen auf beiben Geiten ber Berude lange Loden auf Die Schultern berab. Gie verichwanben jest unter bem Schermeffer ber Beit; bie Frifur begann balb nicht mehr auf ber Schulter, fonbern in ber Sohe bes Dhres. Der Rod folgte ber Rrifur, er rudte ihr gleichsam nach und legte fich am Salfe in einem breiten Rragen um, bem fich bie ermunichten Aufschläge auf ber Bruft anichloffen, und fo befam ber Frad bie Form, bie er im mefent: lichen noch heute hat. R. n. Str.

Der Beinkeffer bes beutiden Raifers beginnt in einem Raume, aus welchem burch fcmere Gifenthuren verschloffene Gange in ben unter bem Berliner Schloffe gelegenen eigentlichen Beinfeller führen. In ben Banben biefes Raumes fteben reiben: meife Raften mit Glasthuren, melde Broben ber in ben faifer: lichen Schlöffern und Jagbhaufern im Gebrauche befinblichen Blasgefchirre enthalten. In einem großen Regifter find alle Beine und Litore bes faiferlichen Rellers eingetragen. Da ift alles genau verzeichnet: Berfinft und Sabrestabl, ber Rame ber Firma, von melder bas Getrant gefauft murbe, ber bejahlte Preis. Ferner bie Namen von Personen und Korporationen, welche bem Raifer fluffige Beichente gemacht haben. Diefes Regifter batiert bereits aus ber Reit Friedrichs bes Großen, ber es anlegen ließ, um ber Unehrlichfeit feiner Diener einen Riegel porzuschieben.

Die Reller felbft find lange, niebrige Korribore, aber gut ventiliert und burd Gasflammen erleuchtet. Die erfte Abtei: lung bes Rellers enthält bie toftbarften und feltenften Beine und Litore ber taiferlichen Borrate. Jeber Bein bat feine be: ftimmte Abteilung, bie in bie riefig biden Mauern eingelaffen ift, und jebe ift mit einer eifernen Gitterthur verfeben, auf welcher eine ichwarze Tafel angebracht ift. Auf biefer Tafel ift ber Rame, bas MIter, ber Breis und bie Rahl ber in ber Mb: teilung aufbemahrten Rlafden mit ber größten Benauigfeit ver: zeichnet. Es giebt ba Beine aus allen Teilen ber Belt, manche von unichatbarem Berte. Da ift gum Beifpiel ein "Steinberger Rabinett", pon bem bie Rlafde urfprunglich 40 Mart gefoftet hat. Diefer Wein tonnte heute nicht beschafft merben, wenn man auch bie Reller aller Renner in Europa plunbern wollte. Da ift eine andere Abteilung mit 5000 Rlafchen "Schlof Johannisberg" und eine andere mit fo viel "Liebfrauenmilch", baß ein Regiment bavon einen Monat lang gebren fonnte. Da find Abteilungen für fpanifche, portugiefifche und italienifche Beine, beren verftaubten Glafden man es anfieht, bag fie felten in Unfpruch genommen merben; fie merben nur aufgetragen, menn Befuch bei Sofe ift. In ber portugiefifchen Abteilung ftanb bei einer Bartie Bein bie folgenbe Auffdrift: "Diefe 200 Flafchen erlefenen Bortmeines find ein Geichent Geiner portugiefifchen Majeftat Johannes V. an König Friedrich Wilhelm I. A. D. 1736." Daneben ift eine ichmer vergitterte Rifche mit ber Aufichrift: "Anbenten, genommen aus ben Rellern von Sansfouci nach bem Tobe bes Konigs Friedrich bes Großen." Da fieht man feche Geftelle belaben mit allen möglichen Arten pon Rlafchen, Coanat aus bem Jahre 1760, Mabeira, Malaga, Burgunber, alle noch alter als ber Cognat, aber feinen Tropfen beutichen Beines. In einer Ede fteben feche fleine Flafchen mit einem Monogramm aus ben Buchftaben F und R; es find bie letten Glafchen aus bem Totagervorrat bes großen Konigs. In folden fleinen Glafden pflegte er feinen Totaper, ben er febr gern trant, auf bem Tifch ju haben.

Der taiferliche Keller enthält, wie sich von selbst versteht, alle erbentlichen Sorten von Cognat, Brandy und Whisth, barunter eine ganze Abteilung für echten amerikanischen Richten Jamacia-Num scheint ein Lieblingstropfen der erlauchten Khnen Wilhelms II. gewesen zu sein, denn es sind gewaltige Vorrate ba, und bas Dalum berselben reicht von ber Mitte bes vorigen Jafrhunderts bis jum Anfange bes jetigen. Der Kaifer trintt gelegentlich aneritanischen Shisto, aber von allen Litören ist ihm Airschwosser ber liebste. Guße Litöre rührt er nie an, obwohl auch bavon alle eidenklichen Sorten vorfanden sind.

Der Berliner Schofteller enthält auch perfiche Weine. Die felben stehen in großen Glaskfragen mit turzen Halfen und sind Beine aus Techeran, die der Schaft dem Kaifer im Jahre 1892 als Geschent geschickt hat. Auch an Cataroba und rotem Kalifornier schlft es nicht in diese Weit von Weinen. Dieselben ind Seichente, ebenso wie die Weine aus Zeruslaem, die selt samerweise ben Rannen "Aurgunder" flihren.

6. 2.

Gine begerzie deutsche Grau. — Arnold Ruge ergählt in seiner Autobiographie "Aus früherer Zeit" folgende intereffante Begebenheit aus feiner Kindheit.

Bahrend ber Frangofenzeit forberte ein in Ruges elterlichem Saufe auf ber Infel Rugen einquartierter Frangofe eine Suppe. Ruges Mutter bereitete fie ibm ju. Der Frangofe toftete fie, mabrend fie noch über tem Reuer ftanb. Gie mar ibm nicht falgig genug. Die Mutter reichte ibm bas Galgfaß, bamit er nach feinem Gefchmade nachfalgen tonne. Er marf eine gange Sanbvoll hinein, und bie Suppe mar nun grundlich verfalgen. Da ward ber Frangofe gornig, ergriff ein Rohrftodden und fclug Ruges Mutter bamit auf ben blogen Urm. Aber er mar an die Unrechte gefommen. Die Mutter mar eine ftarte und entichloffene Frau, bie nicht gefonnen mar, bie ihr gugefügte Un: bill ruhig bingunehmen. Gie ergriff ben Rehrbefen und ichlug ben Frangofen bermagen auf ben Ropf, bag er halb betäubt gu Boben fant. Raum hatte er fich erhoben, eilte er fpornftreichs ju feinem Rapitan. Das gange Saus gitterte und bebte in Er: wartung bes bevorftebenben ichredlichen Strafgerichtes. Aber ber Rapitan mar ein gerechter und befonnener Dann. Rachbem er ben Bergang ber Sache erfahren hatte, wieß er bem Solbaten ein anberes Quartier an und fprach ju Ruges Mutter: "Ihm ift volltommen recht gescheben. Aber bei Ihnen, verehrte Frau, michte ich nicht im Quartiere liegen." 63

reichten.

26under ber Mafur. - Der Bolpp empfängt, gleich ber Sybra bes Rabeltums, neues Leben burch bas Deffer, welches ju feiner Bernichtung erhoben wirb. - Die Fliegenspinne legt ein Gi, fo groß mie fie felbft. - Gine Raupe bat 4041 Dus: feln. - In ben Mugen einer Drobne find 14,000 Spiegel ge: jahlt morben. - Der Korper jeber Spinne befteht aus vier Teilen, bie eine Menge bem unbewaffneten Auge unfichtbare Deffnungen haben, pon benen jebe einem einzigen Raben ben Durchgang geftattet; alle biefe Saben - und es tommen beren 1000 auf jeben Körperteil - vereinigen fich bei ihrem Mus: gange ju bem einen Faben, mit welchem bie Spinne ihr Ge: mebe fpinnt, fo bag alfo bas, mas mir einen Spinnmebfaben nennen, auß 4000 einzelnen Raben befteht. - Leuwenhoef be: obachtete burch bas Mifroftop Spinnen, bie nicht größer maren als ein Sandforn, und Saben fpannen, fo fein, baß 4000 berfelben erft bie Dide eines einzigen Menichenhagres er:

Die Augelfammer. - 3m foniglichen Schloffe in Berlin finbet fich unter vielen Gebensmurbigfeiten auch bie nach ber Burgftrage ju belegene "Rugelfammer". In berfelben liegen feit langen Jahren vier große Ranonentugeln, von benen bas Gemach feinen Ramen erhalten hat. Als Konig Guftav Abolf von Schweben im Jahre 1631 nach Berlin fam, um mit bem Rurfürften Georg Bilhelm ju unterhandeln, maren bie ichme: bifden Gefchute unfern ber Stabt aufgefahren morben, um im Falle bes Digerfolges ber gewünschten Berhandlung fofort ihr Feuer gegen Berlin ju eröffnen. Gine Ginigung ber beiben Berricher mar jedoch balb erzielt, und fo befahl nun ber Schwebenfonig, ftatt ber feindlichen Begrugung Freubenichuffe abzugeben.

Die erfdraten bie Berliner aber, als plotlich ein Gifenhagel in ihre Dader ichlug! Gludlicherweise bauerte bie Angft nicht lange, benn bas Bombarbement murbe fofort eingeftellt. tapferen Schweben batten vergeffen, bie Beidute gu entlaben. Die vier Rugeln, Die in bas Dach bes furfürstlichen Schloffes einschlugen, murben jum Anbenten in ber Rugeltammer aufbewahrt. Œ. R.

G. 2.

Schulerbankbarkeit. - Graf Sobenwart war ale junger Beiftlicher Lehrer bes Rronpringen Frang, bes nachmaligen Raifers Frang I. pon Defterreich, und nach beffen Grofiabrigfeit Bifchof von St. Bolten gemefen. Frang I. bing bas Bilb bes Grafen jum bantbaren Anbenten in einem feiner Bimmer auf. Karbinal Migaggi, Ergbifchof von Bien, geftorben mar, tam Sobenwart nach ber Reichshauptftabt, ben firchlichen Trauer: feierlichfeiten beigumohnen. Er besuchte bei biefer Gelegenheit auch ben Raifer und mar freudig überrascht, bei ihm fein Portrat ju finben.

Der Raifer bemertte bies und fagte, auf bas Gemalbe beutenb: "Bas glauben S', mer bas is?"

Ladelnb ermiberte Sobenwart: "Wenn ich nicht irre, fo ift bas ber Bifchof von St. Bolten."

Der Raifer ichuttelte ben Ropf und meinte gemutlich: "Da hab'n S' Ihnen einmal grunbli' g'irrt, bas is net ber Bifchof von St. Bolten, fonbern ber Ergbifchof von Bien."

Damit mar Sobenwart feine Erhebung ju biefer Burbe an: gefünbigt. Frang Somidt.

- Das Biffardfpief entwidelte fich im 16. Jahrhunbert in Italien aus bem Ballfpiel und murbe balb nach Frankreich ver: pflangt. Sier ftanb es bei Lubwig XIV. in Gunft und verbreitete fich beshalb als . noble ieu de billard" in ber por: nehmen Gefellichaft aller europäischen ganber, Die Bezeichnung auf erflufive Stanbe zeigte fich barin, bag jum öffentlichen Salten eines Billarbs besonbere Rongeffion erforberlich mar, In Baris maren bie "billards paulmiers", beren es 1789 etwa 200 gab, förmlich patentiert und hatten ihre eigenen Reglements.
- Sall und feine Schabellefre. Die befannte Schabellehre Dottor Galls († 1828) ift an bem Schabel bes Deifters felbft ju Schanben geworben. Cobalb Ball geftorben mar, mußte es für feine Schüler bas michtigfte Beschäft fein, bie Birnichale besfelben jum Gegenftanbe grundlichfter Forfchung ju machen. Man that es in feierlicher Cibung, man nahm bie Linien, Bolbungen und Binfelguge bes Schabels ju Brotofoll, und gang fonfequent nach ben Lehrfagen bes Meifters gefolgert, ergab fich, baf Gall ein febr bummer Menich gemefen fein muffe.

Wer nun bas nicht glauben wollte, burfte nicht mehr auf bie Lehre ichwören; wer an ber Lehre fefthielt, mar gu jener beleibigenben Schluffolge genotigt - genug, bie Beisheit ber Schabellehre gerichellte an bes Meifters eigenem Schabel, G. I.

Merkwürdiger Develdenwedfel. - 2m 29. September 1822 weilte Ronig Friedrich Bilbelm III. von Breufen unter bem Ramen eines Grafen pon Ruppin in Strafburg, außerft gupor: fommend von bem frangofifchen Couverneur, General La Groig, empfangen, ber bie Ruhrung in ber Stadt übernahm. 2018 ber Rouig bas Münfter beftieg, befahl ber Gouverneur, biefes Greignis fofort mit bem bamals gang neu eingerichteten Beichentelegraphen nach Baris zu melben. Reugierig faben Friedrich Wilhelm III. und feine preußischen Begleiter, unter benen fich ber General v. Wibleben, ber Geheime Rabinetterat Albrecht und ber General= ftabsargt v. Wiebel befanden, gu, wie ber Beamte ben an einer boben Gifenftange beweglich befestigten magerechten Balten, an bem fich-wieder bewegliche Urme befanden, balb fo, balb fo brehte, bis bie Depefche ber nachften Station übermittelt und pon ber meitergegeben worben mar. Roch erftaunter maren fie aber, als ber Beamte ihnen mitteilte, in fpateftens einer Stunbe merbe Unt: wort aus Paris ba fein. Man martete; burch feststehenbe Fernrohre beobachteten zwei Beamte fortmahrend bie nachfte Telegraphenftation, und richtig, nach taum einer Stunde bewegte fich ber Telegraph, und ber Beamte las bie Bebeutung ber Reichen langfam ber Reibe nach por: "Dem Berrn Telegraphenbireftor ift bas gang egal." D.

Die Gutterung bes Sowen. - Gine englifche Dame reifte einft nach Schottland nur zu bem Rmede, um Balter Scott gu feben. Da fie jeboch feine Empfehlungsbriefe an ihn hatte, fdrieb fie ihm in ben überfcmenglichften Musbruden, bag fie gefommen mare, ben .. norbifden Lomen" ju bewundern, und mie hart es für fie fein würbe, nach Saufe gurudtebren gu muffen, ohne ihn gefehen ju haben. Walter Scott antwortete ihr in einem artigen Schreiben und lub fie gur Mittagstafel ein, ba ber "norbifche Lome" wie feine Rollegen im goologifchen Garten fich am gemutlichften bei ber Sutterung betrage.



# Die alüklichen Kuren

#### in Baiden's orthopadiider Seilanstalt in Deffau

haben ben vorzuglichen Ruf biefes vor nun balb 14 Jahren gegrundeten Dufter-Inftituts langft auch jenfelis bes Ogeans in ber mirtjamften Beije verbreitet. Denn Baiden befommt icon feit Jahren außer feinen gableeichen beutiden Patienten Rrante nicht nur aus 3ialien, Rugland, Franteeich zc., fondern auch ans Amerita, Afrita und Afien, und bie faft alliabr. lich vorgenommenen Beegrogerungen ber Unftaltegebaube haben, fich immer wieber als un. jureichend erwiejen. Durch vericiebene Reubauten prachtigfter und originellfter Art, Die fic burch ben Untauf eines großen Rachbargrundstildes ermöglichen liegen, ift in biefem Jahre Borjorge getroffen worden, jobag jeht fait bie boppelte Angahl Leibenber Raum findet und fich tropbem auch die verwöhnteiten Patienten bort in jeder Begiehung wie zu haufe fühlen tonnen. Es wird ben Lefer intereifieren, ju erfahren, mas eigentlich bei Baichen in Deffau gebeilt wird. Alle Abnormitaten bes Rudgrate, Labmungen, Fugleiben, Rlumpfuge, Ruden. martichwache rc.! Ratürlich überlauft ben Untundigen jofort eine Ganfebaut; benn er fleht im Geifte einen großen Operationssaal mit teuflisch blicenben Meffern, blutigen Tüchern und im Beigie einem gegen Liperationsjaat mit intellijd oligenem Zwejerti, oliging Zudert und beneberen gruichlichen Dingen; ober et erlinnert lich gar ber Molty gibt bed Befreichten bes Dr. Gallot in Barth, bet armen Budligen frijd und frijsche bet Bilterlijden mit Genati in intellieft, um fie in die normale Jagoon ju bringen, all netgelijden Schafen ilj feode in der Kalden iden Antalit gar nicht ju ventien! Ohne Erreckin, noch er Genatimitet, ohne Gelsperchalte, ohn Erterdert, intelligen der intelligen der intelligen intelligen Gelsperchalte, ohn Erterdert, intelligen der intelligen der intelligen George der intelligen der intelligen der intelligen intelligen George der intelligen der intelligen intelligen intelligen George der intelligen der intelligen intelligen George der intelligen der intelligen George der intelligen der intelligen George der intelligen der intelligen George der intelligen George der intelligen der intelligen George Belentapparate ober Roefens, verbunden mit vernunfriger Lebensweife, jorgfaltig geregelter Inochenbilbender Diat, Daffagen, Gleftrifierungen, Baber, Uebungen an Turn und Sandapparaten te. erzielt ber gewiffenbalte und reich erfahrene Letter bes Deffau'iden Infilituis feine oft wunderbaren Erfolge. Mittels Rontgenapparate wird Git und Ratur bes Leibens junachft feftgeffellt, und alebalb geht es an bie Berfiellung bee notigen aus Leberbulfen, jundolf, fettgettett, und alsoato geet es an oet sytteteung ees nousen aus zeenspannie. Echalisienen, Bolferungen, fomptijseten Chapativet ne, zujammengboatun Mültigegd, bas den Yaleineten johrt in den Etand iett, das Eirfdenlager verlaffen und, ohne Schmeigen zur empfehren, Als fert dewegen ju fönnen! Beld womnige Empfishung hanglisten ble Delta johge Armen, der die Gepfinung ichen untgegeben date, je wieber Gebrauch vom Erne Gleinen Giltenben moden zu liemen! Son Jahr zu Sate fletzert für die VerSate der einem Gleinen der moden zu liemen! Son Jahr zu Sate fletzert fab der Satie der glitte. ichten Blichmögen undam zu fonnen: von 3,000 zu 3,000 intgett fin vor 3,001 ver ganz ver gunz ich Gedelten, die ihrem Altette nicht Dant genung zu fogen volligen zie die Verendenbe hilfe, die ihren hier endlich zu teil geworden. Beindrückjer, die dieher zu monatelangen diechenlager verureit! vooren, refongen mit Anlegung des Apparats fosjert die Hähigkeit, worder zu gehen: Audermaatskridender, die Jahrekang im Kolliud zugebrach baden, gewinnen durch das Ctolioientorfeit wieder Salt im Rorper; Ainber, Die an Bertrimmungen leiben und durch die Stredbeitbehandlung fehr heruntergetominen find, erholen fich hier ichnell, ba fie fich mit ihrem Apparat bewegen, im Bart tummeln tonnen und baburd Appetit und Blutgirfulation baben.

Beichbilbe ber Stadt Defian. Der große Rompler von Gebauben enthält neben tomfortabel eingerichteten Wohnraumen für bie Parienten Die Arbeiteraume bes Direftors nebit ben Bertitatten feiner Mitarbeiter; fobann einen großen mit allen möglichen Turnapparaten, Dreirabern zc. ausgestatteten Turnfaal, einen brillant eingerichteten Lefefalon, Speife- und Empfangsraume, Babegimmer, ferner bas burch ben Reubau entftanbene Connenturbaus, einen fleinen Glaspalait mit ben prachtigften Rindern ber judlichen Flora ausgestattet, jowie ein in feiner gangen Ginrichtung bodift praftifch angelegtes Coulgebaube, in bem bie fieinen Batienten auf allen nur wünschenewerten Gebieten burch eigene Lehrfeafte weiter geiorbert werben. Die Erwarmung ber Raume geichieht burch Central Barmonffee-Anlage; Die Beleuchtung burch Glettrigifat. Der bie Anftalt ungebende Garten ift parlartig und nur fur bie Parlienten befühmmt. Die Wege barin film ben Leibenden entsprechen vorzüglich gehalten. Bei foliechtem Weiter bietet eine bereilch beforfert Bandelbalte Gelegnbeit jum Peoneniteren. Utberall herricht unter den Patienten Fröhlichteit, nitzends sieht man verdrieß-liche Gestädere, nitenals vernimmt man Acuberungen des Schnerzes. Es flibit fic eben jeder hier wohl und gedorgen, trötlicher hijts sieher, wogu das muiterhaft geschulet Berjonal

nicht gulett beitragt.

Much argiliche Autoritaten, wie Profeffor von Bergmann, Profeffor von Lepben, ber berftorbene Boltmann-Salle zc. haben bie Griolge Balden's verichiebentlich und riidhaltelos anertannt. Das Infittut fei baber allen, Die für Die obengenannten Leiben Befferung und Genefung fuchen, mit der Dahnung einpfohlen, bas was fie ihnn wollen, balb gu thun Je fruber man gerabe bei biejen Rrantheiten vor bie rechte Comiebe geht, je ficherer barf man auf Erfolg rechnen.

Theobor Meinert.

Dr. Oetker's

Backpulver. Vanillin-Zucker, Pudding-Pulver

Millionenfach bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker Bielefeld.

Zu Geschenken geeignete, hochriegante Neuhriten in Juwelen, Gold- und Silberwaren, Tafelgeräten, Uhren etc. bezieht man besonders billig von Fabrikation von

Juwelen, Goldund Silberwaren.

Versand direct an Private zu billigen Preisen gegen bar oder Nachnahme Spezialität feinste Brillantwaren und Tafelbestecke.











No. 2889 1/2. Ring. 1 Opal, 10 Ia, echte Brillanten M. 100 .-

Rococo-Muster. 12 Löffel oder Gabeln. Silber 800 000 fein M. 90 .-Alpacca-Silber M. 32.

Edelsteine nehme in Zahlung.

mit Is. echtem Brillant M. 87 .-Beich Illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko. Firma besteht über 40 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämilert. Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und



# Postkarten für Sammler \*\*\*

seltene, ortsgestempelte und ungebrauchte Ansichten aus der ganzen Welt, auch China, Japan, Samoa etc., in elegant, Mappe sportmässig geordnet, senden wir kostenfrei zur Ansicht u. Auswahl. Internationale Ansichtskarten-Gesellschaft m. b. H. Berlin SW. 48. Friedrichstrasse 239.

Postkarte genügt. Coc Kein Kaufzwang! union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig, -

niversum. 21. Rand.

Die interessantesten Erfindungen u. Entdeckungen auf allen Gebieten.

Elegant gebunden Preis 6 Mark 75 Pf. "Das neue Universum" ist ein seit Jahren in weiten Kreisen beliebt gewordenes Buch, das den Interessen des reiferen Knaben und jungen Mannes an technischen Dingen mit tausenderlei interessanten Berichten und Darstellungen entgegenkommt. . . . In allen Buchhandlungen gu haben. . . .

Von Autoritäten der Kinderhellk empfohlen. Im Gebrauch der gröss lands, Österreich-

# Kufeke's Kindermehl

Beste Nahrung für gesunde und darmkranke Kinder

Kufeke's Kindermehl als Zusatz zur Milch ersetzt am besten die Muttermilch. Die Kinder gedeihen vorzüglich dabei und leiden nicht an Verdauungs-störungen. Kufeke's Kindermehl ist besonders in den Sommermonaten unentbehrlich und kommt bei Brechdurchfall, Darmkatarrh und Diarrhoe etc.
als BESTES in Anwendung.

Bestes im Gebrauch Billigstes.

Gratis. Die Broschüre "Der Säugling". Seine Pflege und Ernährung in gesunden und kranken Tagen. Führer für jede Mutter, welche ihr Kind gesundheitsgemäss ernähren und pflegen will. Von einem Kinderarst, und erhältlich in Apotheken u. Drogerien Deutschlands, Österreich-Ungarns, Schweiz etc. und von der Fabrik:

R. KUFEKE, Bergedorf/Hamburg und Wien VI/2.



Friedenau-Berlin.

Lose Blätter aus Ihren Büchern, abgebrochene Stücke von Möbeln, Porzellan etc. werden eines Tages

### verschwunden

Otte

sein, wenn Sie solche nicht mit Syndetikon dahin kleben, wo sie hin-Otto Ring's Syndetikon wird Ihnen Freude machen und nie mehr aus Ihrem Haus kommen, wenn Sie es erst einmal benutzt haben.



für 25 Pf. überall zu haben.

Direct 4 Tuben franko gegen Einsendung von 1 Mark. Gegr. 1878.

Filmed by Preserva

Dr. Oetker's

Backpulver. Vanillin-Zucker, Pudding-Pulver

Millionenfach bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker Bielefeld

Zu Geschenken geeignete, hochelegante Neuheiten in Juwelen, Gold- und Silberwaren, Tafelgeräten, Uhren etc. bezieht man besonders billig von

Fabrikation von Juwelen, Gold-

und Silberwaren,

Versand direct an Private zu billigen Preisen gegen bar oder Nachnahme. Spezialität feinste Brillantwaren und Tafelbestecke.











No. 2889 1/2. Ring. 1 Opal, 10 Ia. echte Brillanten M. 100,-

12 Löffel oder Gabeln. Silber 800 ung fein M. 90 .-Alpacca-Silber M. 32.

Edelsteine nehme in Zahlung.

Brillant M. 87 .-Reich illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko. Firms besteht über 40 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämitert. Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold. Silber und

# Postkarten für Sammler \*\*\*

seltene, ortsgestempelte und ungebrauchte Ansichten aus der ganzen Welt, auch China, Japan, Samoa etc., in elegant, Mappe sportmässig geordnet, senden wir kosten-"-

frei zur Ansicht u. Auswahl. Internationale Ansichtskarten-Gesellschaft m.b. H. Berlin SW. 48, Friedrichstrasse 239.

Postkarte genügt. - Kein Kaufzwang! Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig. -

#### niversum. 21. Rand.

Die interessantesten Erfindungen u. Entdeckungen auf allen Gebieten. Elegant gebunden Dreis 6 Mark 75 Df.

"Das neue Universum" ist ein seit Jahren in weiten Krelsen beliebt gewordenes Buch, das den Interessen des reiferen Knaben und jungen Mannes an technischen Dingen mit lausenderlei interessanten Berichten und Darstellungen entgegenkommt. . . . In allen Buchhandlungen ju haben. . . .

Von Autoritäten der Kinderheilk empfohlen. Im Gebrauch der gröss lands, Österreich-



# Kufeke's Kindermehl

Beste Nahrung

für gesunde und darmkranke Kinder Kufeke's Kindermehl als Zusatz zur Milch ersetzt am besten die Muttermilch Die Kinder gedeihen vorzüglich dabei und leiden nicht an Verdauungsstörungen. Kufeke's Kindermehl ist besonders in den Sommermonaten unentbehrlich und kommt bei Brechdurchfall, Darmkatarrh und Dlarrhoe etc. als BESTES in Anwendung.

Bestes im Gebrauch Billigstes.

Gratis. Die Broschüre "Der Säugling". Seine Pflege und Ernährung in gesunden und kranken Tagen. Führer für jede Mutter, welche ihr Kind gesundheitsgemäss ernähren und pflegen will. Von einem Kinderarzt, und erhältlich in Apotheken u. Drogerien Deutschlands, Österreich-Ungarns, Schweiz etc. und von der Fabrik;

R. KUFEKE. Bergedorf/Hamburg und Wien VI/2.



Lose Blätter aus Ihren Büchern. abgebrochene Stücke von Möbeln, Porzellan etc. werden eines Tages

### verschwunden

sein, wenn Sie solche nicht mit Syndetikon dahin kleben, wo sie hingehören. Otto Ring's Syndetikon wird Ihnen Freude machen und nie mehr aus Ihrem Haus kommen, wenn Sie es erst einmal benutzt haben.



Direct 4 Tuben franko gegen Einsendung von 1 Mark.

Friedenau-Berlin. Otto Ring & Co. Gegr. 1878.

Backpulver. Dr. Oetker's Vanillin-Zucker, Pudding-Pulver

Millionenfach bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker Bielefeld.

Zu Geschenken geeignete, hochelegaute Neuheiten in Juwelen, field- und Silbere waren, Tafelgeraten, Uhren etc. bezieht man besonders billig von

Fabrikation von Juwelen, Goldund Sitberwaren.

Versand direct an Private zu billigen Preisen gegen bar oder Nachnahme.



No. 2889 1 2. Ring. 1 Opal, 10 Ia. echte Brillanten M. 100 .--

Rococo-Muster. 12 Löffel oder Gabeln. Silber 800 000 fein M. 90. Alpacca-Silber M. 32.

No. 1640 I. 14 carat. Gold massiv mit Is. echtem Brillant M. 87 .-

Beich illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko. Firms besteht über 40 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämitert. Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und Edelsteine nehme in Zahlung

# Postkarten für Sammler \*\*\*

seltene, ortsgestempelte und ungebrauchte Ansichten aus der ganzen Welt, auch China, Japan, Samoa etc., in elegant. Mappe sportmässig geordnet, senden wir kostenfrei zur Ansicht u. Auswahl. Internationale Ansichtskarten-Gesellschaft m. b. H. Berlin SW. 48, Friedrichstrasse 239.

Postkarte genügt. See Kein Kaufzwang! union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig. -

niversum.

Die interessantesten Erfindungen u. Entdeckungen auf allen Gebieten. Elegant gebunden Dreis 6 Mark 75 Df.

"Das Neue Universum" ist ein seit Jahren in weiten Kreisen beliebt gewordenes Buch, das den Interessen des reileren Knaben und jungen Mannes an technischen Dingen mit lausenderlei interessanten Berichten und Darstellungen entgegenkommt. . . . In allen Buchhandlungen ju haben. . . .

Von Autoritäten der Kinderhellki empfohlen. Im Gebrauch der gröss lands, Österreich3 9015 01908 1499

# Kufeke's Kindermehl

Beste Nahrung
für gesunde und darmkranke Kinder

Kufeke's Kindermehl als Zusatz zur Milch ersetzt am besten die Muttermilch. Die Kinder gedeihen vorzüglich dabei und leiden nicht an Verdauungsstörungen. Kufeke's Kindermehl ist besonders in den Sommermonaten unenbehrlich und kommt bei Brechdurchfall, Darmkatarrh und Dlarrhoe etc. als BESTES in Ahmendung.

Bestes im Gebrauch Billigstes.

Gratis. Die Broschüre "Der Säugling". Seine Pflege und Ernährung in gesunden und kranken Tagen. Führer für jede Mutter, welche kin dig geundheitsgemäss ernähren und pflegen will. Von einem Kinderst, und erhältlich in Apotheken u. Drogerien Deutschlands, Österreich-Ungarns, Schweiz etc. und von der Fabrik:

R. KUFEKE, Bergedorf/Hamburg und Wien VI/2.



Lose Blätter aus Ihren Büchern, abgebrochene Stücke von Möbeln, Porzellan etc. werden eines Tages

### verschwunden

sein, wenn Sie solche nicht mit Syndetikon dahin kleben, wo sie hingehören. Otto Ring's Syndetikon wird Ihnen Freude machen und nie mehr aus Ihrem Haus kommen, wenn Sie es erst einmal benutzt haben.



für 25 Pf. überall zu haben.

Direct 4 Tuben franko gegen Einsendung von 1 Mark.

Friedenau-Berlin, Gegr. 1878. Otto Ring & Co.

